

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







· . 

• 

## Geschichte

chriftlicher Kranken-Pflege

und

Pflegerschaften.

. 

# Geschichte

# chriftlicher Aranken-Pflege

und

Pflegerschaften.

Bon

Dr. Heinrich Haeser, Professor zu Greismalb.

38

Berlin.

Verlag von Wilhelm Hert.
(Beffersche Buchhandlung.)
1857.

141. 6. 58.

## vorwort.

Die vor Kurzem begangene, durch die Allerhöchste Gegenswart und die huldvollste Theilnahme Er. Majestät des Königs verherrlichte Jubelfeier des vierhundertjährigen Bestehens der Universität Greifswald hat zu der Arbeit, welche den Inhalt dieser Blätter bildet, die erste Veranlassung gegeben. Ein Theil des letzteren ist bereits in einem lateinischen Programm veröffentlicht worden, welches der Verfasser im Namen der medicinischen Fakultät zu Greifswald zu schreiben die Ehre hatte. Die Wahl des Gegenstandes erschien um so angemessen, als das seltene Fest eine besondere Weihe ershielt durch die von des Königs Majestät vollzogene Grünzdung eines Universitäts-Krankenhauses, welches unter dem Schutze Gottes noch den spätesten Nachkommen die Fülle des Segens zu bringen bestimmt ist.

Die erwähnte Gelegenheitsschrift ist über die Kreise ber befreundeten Hochschulen nur wenig hinausgetreten. Die Nachsicht einiger Freunde mit berselben ermuthigte den Ber= fasser, ihren Inhalt in erweiterter Gestalt und in der Mutter= sprache auch einem weiteren Leserkreise barzubieten. Hierbei sind die Nachweisungen, welche die strengere historische Wissenschaft erheischt, von dem Texte getrennt worden, im Interesse Derer, welchen die abstrakte Form der Forschung ferner liegt, als die Theilnahme an dem Ergebnisse des Versuches, die Grundlinien eines Gemäldes zu entwerfen, das nach allen Seiten voll ist des reichsten Lebens und der reinsten Liebe.

## Inhalt.

|     |                     |        |       |      |       |     |     |     |      |   |    |   |     |     |    |     | Ceite |
|-----|---------------------|--------|-------|------|-------|-----|-----|-----|------|---|----|---|-----|-----|----|-----|-------|
| Bur | Ginleitung. Das     | Alt    | ert   | hu   | m     |     |     |     |      |   |    |   |     |     |    |     | 1     |
| Das | Chriftenthum .      |        |       |      |       |     |     |     |      |   |    |   |     |     |    |     | 8     |
|     | Die Diakonie .      |        |       |      |       |     |     |     |      |   |    |   |     |     |    |     | 9     |
|     | Die Xenobochie      | n.     |       |      |       |     |     |     |      |   |    |   |     |     |    |     | 13    |
|     | Die Rrankenhä       | user   |       |      |       |     |     |     |      |   |    |   |     |     |    |     | 24    |
|     | Allgemeine Gin      | richtı | ıng   | en   | ber   | æ   | eno | bod | hien | u | nb | R | anl | ent | äu | [er | 35    |
| Die | Rrantenpflege       | rſdy   | a f t | e n  |       |     |     |     |      |   |    |   |     |     |    |     | 44    |
|     | Die ritterlichen Rr | anter  | ıpfI  | egei | : = £ | Orb | en  |     |      |   |    |   |     |     |    |     | 47    |
|     | Die Johanniter      | : .    |       |      |       |     |     |     |      |   |    |   |     |     |    |     | 47    |
|     | Die Johanniter      | inner  | ι.    |      |       |     |     |     |      |   |    |   |     |     |    |     | 56    |
|     | Der beutsche D      | rben   | ,     |      |       |     |     |     |      |   |    |   |     |     |    |     | 59    |
|     | Die Lazariften      |        |       |      |       |     |     |     |      |   |    |   |     |     |    |     | 66    |
|     | Die Beguinen unb    | Beg    | har   | ben  |       |     |     |     |      |   |    |   |     |     |    |     | 70    |
|     | Die Ralands : Bru   | bersah | afte  | n    |       |     |     |     |      |   |    |   |     |     |    |     | 74    |
|     | Hospitaliter und S  |        |       |      |       |     |     |     |      |   |    |   |     |     |    |     |       |
|     | Anmerfungen .       |        |       |      |       |     |     |     |      |   |    |   |     |     |    |     | 91    |

· 

## Bur Ginleitung.

## Das Alterthum.

Das Mitgefühl für die Leiben des Rächsten, welches Gott tief in die Seele des Menschen gepflanzt, hat zu allen Zeiten Thaten des Erbarmens und der ausopsernden Liebe erzeugt. Aber erst durch Christus ist dem ersten aller Gebote, der Liebe Gottes, die Liebe des Rächsten gleich gesetzt worden. So Bieles auch von den Weisesten und Edelsten des Alterthums, von Juden und Heiden in diesem Sinne gesagt und gethan worden ist; das ist die große und durch Richts auszusüllende Alust, welche die alte Zeit von dem neuen Daseyn der christlichen Bölker trennt, wie die Racht von dem Tage: die Achtung vor der göttlichen Würde des Mensichen, und die Liebe, welche um der Liebe Gottes willen sich des Rächsten erbarmt.

Deffentliche Krankenanstalten als Stätten bes Erbarmens hat erst bas Christenthum gegründet. Alles, was sich Derartiges bei Griechen und Römern vorsinden mag, es ist weit entsernt von dem, was die christiche Zeit ins Leben gerusen. — Man hat gessagt, daß die Alten der Krankenhäuser nicht bedursten, weil die Gastfreundschaft, das Familienwesen, die Stlaverei sie entbehrlich machten. Man hätte sagen sollen, daß die Alten der Hospitäler nicht bedursten, weil sie das Bedürsnis derselben nicht fühlten. Sie haben es höchstens empfunden, wenn es sich darum handelte, das Eigenthum, des Einzelnen wie des Staates, vor Rachtheil zu bewahren. — Zu den entschiedensten Beweisen des Sabes, daß

bas Alterthum eigentliche Krankenhäuser nicht kannte, gehört bas Erstaunen, welches die Heiben bei dem Anblick der ersten von den Christen errichteten Anstalten dieser Art ergriff, und der Wetteiser heibnischer Kaiser, es den Christen gleich zu thun. Auch bei den Juden hat es dis zur Gründung des Christenthums Krankenhäuser nicht gegeben.<sup>2</sup> Nicht minder sind die wohleingerichteten Hospitäler der Muhammedaner größtentheils als Nachahmungen christlicher Vorbilder zu betrachten.

Die Gaftfreundschaft bilbet einen ber iconften Buge im Leben Wir sehen sie in ber frühesten Zeit, wie noch bes Alterthums. jest bei ben friedfertigen Raturvolfern, gegen Jeben ohne Unterschied genot. Die Bermehrung ber Menschen und bes Bertehrs, bie machsende Ungleichheit bes Befites führten jedoch fehr bald zu Beschränfungen. Aus einer allgemeinen Uebung ber Menschenfreundlichfeit wird bie Baftfreundschaft zu einem auf Begenfeitigkeit gegründeten Bertrage.8 Immer schärfer entwickeln fich bie 216. ftufungen bes Wohlftanbes und ber Armuth; icon in ber frubeften Beit wird burch bie rohe Gewalt bes Starferen bas Wahrzeichen bes Beibenthums gegrundet, Die Stlaverei. Go fehr biefelbe ber Burbe bes Menschen Sohn spricht, so bilbet fie boch lange Jahrhunderte hindurch eine ber wichtigften Mittel, um die Ausbildung eines Buftanbes ju binbern, welcher mit ber Entwickelung eines freien Bolfelebens ungertrennlich verfnupft ju fein fcheint, bes Bauverismus.4

Ungleich naber ale bie privaten Berhaltniffe ber Gaftfreunds schaft fteben ben driftlichen Einrichtungen bie öffentlichen Anftalten bes Alterthums jur Aufnahme von Fremben und Gulfsbedurftigen.

In Griechenland ftanden ganze Provinzen zu einander im Berhältniffe der Gaftfreundschaft. Aber es fehlte auch in den Städten nicht an Unstalten zur Aufnahme solcher Fremdlinge, welche unter den Burgern keinen Gaftfreund hatten.

Es bedarf teiner Bemerfung, daß die Pflichten der Gafts freundschaft gegen erfrankte Fremdlinge um fo forgfältiger erfüllt wurden. Ohne Zweifel gilt dasselbe von den öffentlichen Xenos

۲

bochien und Hospitien, wie es benn in Griechenland, bem Stammlande der Gastfreundschaft, ein schöner Brauch war, daß arme erfrankte Bürger in den Häusern der Reichen Aufnahme sanden.<sup>7</sup> Und bennoch liegt dies Alles von einer regelmäßigen Sorge für die Leidenden so weit entfernt, daß wir sehen, wie selbst in größter Krankheitsnoth das abergläubige Bolf von Rom sich damit begnügt, zu dem Tempel des Capitolinischen Jupiter zu wallsahrten und den Göttern findische Opsermahlzeiten zu bereiten.

Man hat sodann noch in unsern Tagen geglaubt, in ben Tempeln bes Aceculap und ben Wohnungen ber Aerzte Einrichtungen von ber Art unser Krankenhäuser zu begegnen.

Die Mehrzahl Derer, Die bei ben Tempeln bes Mesculap Bulfe suchten, gehörte gewiß schon in früher Zeit vorzugeweise ben niebern Standen an.8 Die Leiben berfelben maren ferner gewiß in ber Regel langwierig, und jedenfalls von ber Urt, daß fie befondere Bequemlichkeit ber Lagerstätte u. f. w. nicht erheischten. Der hauptzwed bes Besuches war ja die Incubation im Tempel selbst. Indeß fanden fich gewiß bei vielen Abtlepien die Berbergen für Rrante, beren Pausanias für ben Tempel zu Tithorea gebenft. Daß biefe "Wohnungen" (oluidea) eben nur ju biefem 3mede, feinesweges aber als Rranfenhaufer bienten, geht aus ihrer Busammenstellung mit ben Wohnungen ber Tempelbiener, ber Börigen bes Tempels (ber fpateren Sierodulen) hinreichend hervor. Sierzu fommt, daß die Flehenden (duéras) gewiß sehr oft nicht die Kranken felbft, sonbern Boten berfelben maren, und bag nicht blos biefe, sonbern selbst die Priefter fatt ber Leibenden sich bem Tempelichlafe unterziehen konnten.10 Bum Ueberfluffe ift bekannt, baß Antoninus Rius aus Erbarmen für bie Kranken bei bem Tempel des Epidaurischen Aesculav ein zu ihrer Aufnahme be-Rimmtes Gebäude errichten ließ, welches aber gewiß ebenfalls nur die Bedeutung eines Hospitiums hatte."

Unter den Beweisen für das Borkommen von Krankenhäusern bei den Römern hat man auch ein vermeintlich auf der Tiber-Insel befindliches Hospital angeführt. Daß auf der Tiber-Insel ein Tempel des Aesculap sich befand und daß derselbe von Kranken ausgesucht wurde, bedarf keines Beweises. Im Uebrigen ist die Geschichte dieses Tempels ziemlich dunkel. Plinius führt als Grund seiner entlegenen Lage die geringe Sorgsalt der alten Römer für ihre Kranken an. Sonderbarer ist es, wenn Paulus, der Epitomator des Festus die Lage des Heiligthums aus der unmittelbaren Rähe des heilbringenden Wassers erklärt.

Aus den höchst sparsamen Nachrichten ber Alten über den Aesculap Tempel der Tiber Insel darf mit Schlüter geschlossen werden, daß derselbe nie zu großer Bedeutung gelangte. Die Bestimmung des Claudius, daß kranke von ihren Herren auf der Tiber-Insel ausgesetzte Sklaven frei sehn sollten, scheint nicht eben dafür zu sprechen, daß der Tempel in großem Ansehn stand. Iedenfalls spricht sie, wie schon Becker bemerkt, gegen die Annahme eines Krankenhauses.14

Ferner ware zu vermuthen, daß mit den griechischen Gymnasien und Athletenschulen, bei benen erwiesener Daßen Berzte thatig waren, sich Kranken-Anstalten befunden hatten. Aber auch hier fehlt es an jeder positiven Nachweisung.

Weniger unwahrscheinlich wurde die Annahme seyn, daß auch in Griechenland, gleich den bald zu erwähnenden Einrichtungen der Römer, Lazarethe für die Stlaven und Soldaten bestanden. Sicher ist, daß zu Athen die franken Stlaven arzitiche Hülfe sanden, vorzugsweise von denjenigen Gehülfen der Aerzte, welche selbst Stlaven waren. Dagegen sehlt es durchaus an Beweisen dafür, daß bei den Griechen etwas den für die römischen Stlaven bestimmten Kranken-Anstalten Aehnliches bestand. Ebenso ist von den grieschischen Truppen nur bekannt, daß sie im Felde von Merzten besgleitet wurden und baß die Berwundeten von ihnen schon zu Solon's Zeiten zu Athen auf Staatskosken verpflegt wurden. Werden.

Sehr nahe liegt sodann die Bermuthung, daß die Wohnungen einzelner Aerzte (larosia) jur Aufnahme von Kranten bienten. Houdart spricht hiervon in einer überaus gründlichen Schrift als

von einer aweifellosen Thatsache.17 Dennoch geht aus allen ben jahlreichen Rachrichten, welche wir über bie largela ber Alten befigen, nichts hervor, was mit Bestimmtheit bafür fprache, baß biefelben einen andern 3med hatten, als jum Empfange Rranfer und besonders zur Ausführung dirurgischer Operationen zu bienen. Allerdings ift bochst wahrscheinlich, bag in einzelnen Källen bie Rranten, namentlich Operirte, für einige Beit in Diefen Raumen und in ben Wohnungen ber Aerzie überhaupt ein Unterfommen fanden, aber gang gewiß war bies nur ausnahmsweise ber Kall. Im Gegentheil fprechen alle Rachrichten bafür, baß bie larpela vorzugeweise zur Behandlung folder Kranken bienten, welche ben Argt verfönlich aufzusuchen vermochten. Dazu kommt, bag in Athen somohl wie in Rom die largela und die mit ihnen gleichbedeutenben medicinae fehr fruh jum großen Theil in üblen Ruf tamen, theils weil fie vorzugsweise von ben nieberen Stanben benutt wurden, theils weil viele von ihnen Sammelplate ber Dugigganger und Reuigfeitoframer bilbeten, ja nicht felten zu Schlupfwinkeln bes Lafters herabsanken.18

Dagegen ist unzweiselhaft, daß sich bei den Römern zur Aufnahme franker Stlaven und Soldaten, vielleicht auch für die Gladiatoren geeignete Räume (Valitudinaria) sanden.

Es darf angenommen werden, daß Valitudinaria für Sklaven zuerst auf dem Lande entstanden, um die Kranken der oft sehr zahlreichen ländlichen Sklaven (Familia rustica) auszunehmen. Die wichtigsten Angaben über diesen Gegenstand sinden sich bei Columella. Und ihnen geht hervor, daß den Aufsehern des Landgutes (bem vilicus und der vilica) oblag, für die Unterdringung erkrankter Sklaven in das Valitudinarium zu sorgen, die Räume der Anstalt in gutem Stande zu erhalten, namentlich sie lüsten und reinigen zu lassen, wenn keine Kranken vorhanden waren. Daß diese Anstalten lediglich dem sinanziellen Interesse des Eigenthümers dienten, geht aus den ferneren Worten Columella's hervor, in denen er sagt, es sen in zweiselhasten Fällen vortheilhaster, daß ein durch Arbeit Erschöpster, obwohl nicht eigentlich Kranker, einige

Tage, wohl bewacht, ber Ruhe pflege, als bag er burch übers mäßige Anstrengung bauernben Schaben erleibe.

In der Regel waren diese Valitudinaria wohl nur von geringen Umfange. Dafür spricht die Angabe Columella's, daß ste zu Zeiten unbesetzt waren. Daß es indeß auch einzelne sehr große Anstalten dieser Art gab, wird durch die wichtige Stelle des Celsus bestätigt, in welcher "umfangreiche Balitudinarien" gesnannt werden.<sup>20</sup>

Daß es auch in ben Städten für die oft fehr zahlreichen Haussflaven (Familia urbana) ähnliche Valitudinaria gab, ift als gewiß anzunehmen. Jedenfalls hatte Seneca, welcher mehrere Male von Balitudinarien spricht, ftabtische Anstalten im Auge.21

Wie in den Schulen der Athleten bei den Griechen, so waren in den Schulen der römischen Gladiatoren Aerzte angestellt. Zunächst sollten sie dafür sorgen, die Störungen der Gesundheit auszugleichen, welche bei den Gladiatoren durch ihre übermäßig nahrehafte Kost (hauptsächlich Gerstenspeisen) entstehen mußten, sedenfalls hatten sie aber auch die Behandlung der in den Spiesen
Berwundeten zu übernehmen. Ausdrücklich werden Aerzte für die
Bormittags-Kämpse (medici ludi matutini) erwähnt. 22 Die ludi
matutini aber waren vorzugsweise den Kämpsen mit Thieren gewidmet, dei denen schwere Berletzungen äußerst häusig waren. Ob
die verwundeten und franken Gladiatoren in eigenen Balitudinarien
verpstegt wurden, ist ungewiß, aber bei der großen Menge der
Gladiatoren, der Häusigseit der Spiele, sehr wahrscheinlich. 28

Jebenfalls steht die Fürsorge für die Gladiatoren auf berselben Linie mit der für die erfrankten Sklaven. Rur kann bei einer so verachteten Menschenklasse, deren Leben und Gesundheit nur für ihre Herren einigen Werth hatte, noch weniger als bei den Sklaven von einer Regung menschlichen Erbarmens die Rede seyn, wenn wir besonderen Anstalten zu ihrer Pflege und Heilung begegnen.

Daß fich bei ben romischen heeren, minbeftens feit Cafar's Beit, ein im Ganzen sehr wohl geordnetes Mebicinalwesen befand,

ift icon feit langerer Beit nachgewiesen.24 Bur Beit bes Fabius wurden bie verwundeten Soldaten nach einer Schlacht in ben Baufern benachbarter Stabte untergebracht.26 In fpaterer Beit finden wir wirkliche Militair Ragarethe, welche, unter ber Ober-Aufficht bes Befehlshabers (Pracfectus castrorum) bei jeber Legion, jungchft bem Lagareth - Auffeher (Optio valitudinarii) untergeben find. Diefer beforgt mit feinen Behülfen (qui aegris praesto sunt) ben Transport ber Rranten, ihre Berpflegung u. f. w., mahrenb bie eigentliche Behandlung Mergten anvertraut ift. Diefe find, als Militare, ihrer Abtheilung einverleibt, tragen Ruftung, ohne eigentlichen Dienft zu thun, und erhalten boppelten Sold (duplicarii). Im Relbe waren bie Valitudinaria militum gewiß nur wenig von ben Zelten ber Soldaten verschieben. Db es auch in ben Stabten für bie oft fehr bebeutenben Garnisonen besondere Valitudinaria gab, ift unbefannt.26 Ferner ift erwiesen, bag bei ber romischen Marine besondere Mergte angestellt waren.

## Das Christenthum.

Die Beranstaltungen zur Milberung menschlichen Elends, welche bas Christenthum ins Leben rief, sind so alt als die Berkündigung ber Lehre von der Liebe zu Gott und den Menschen. Bom Ansbeginn ist die Gemeinde selbst die Trägerin aller dieser Beranstaltungen, aber sehr früh schon bilden sie einen der wichtigsten Zweige der Fürsorge, welche die Kirche dem leiblichen und geistigen Wohle ihrer Glieder zuwendet. Auf diese Weise gehen alle Einrichtungen zur Unterstützung der Bedrängten entweder aus der Kirche selbst hervor, oder sie treten mit derselben sosort in die innigste Bersbindung.

Diese Beziehung auf ben gemeinschaftlichen kirchlichen Mittelpunkt läßt aber auch auf ber anderen Seite in jenen mildthätigen Beranstaltungen die einzelnen Zwecke und Richtungen ihrer Thätigskeit um so weniger von einander getrennt erscheinen, aus je frühere Zeiträume wir unste Blicke richten. Hierdurch erwachsen für die historische Darstellung berselben so große Schwierigkeiten, daß es nur einer mehr oder weniger künstlichen Trennung des seiner Natur nach innig Verknüpsten gelingen kann, ein übersichtliches Bild zu gewinnen. Es soll versucht werden, die Vielgestaltigkeit dieses reichen Gemäldes, welchem die Thaten der demuthsvollen Liebe und des gläubigen Erbarmens einen stillen, aber unvergänglichen Glanz verleihen werden, der unstere Darstellung versagt ist, in drei Gruppen zu ordnen, zu deren Abgrenzung die mit der zeitlichen Entwicklung des inneren Lebens dieser Erscheinungen Hand in Hand gehende immer schärsere Sonderung ihrer äußeren Kormen berechtigt.

Diese Gruppen find die ber Diakonie in ber altesten, die ber Eenodochien in ber mittleren und die ber eigentlichen Rrankenshäuser in ber späteren Zeit, benen alebann eine Uebersicht ber frommen Pflegerschaften sich erganzend anschließen wird.

#### Die Diakonie.

Die Formen bessen, was in bem neuen Geiste ber freien Liebe zu ben Brüdern geschah, sehen wir in ber ersten Zeit bes Christensthums vielsach ben Gebrauchen ber Heiben und Juden entlehnt. Wir sehen diese Formen noch in viel späterer Zeit in ber ausbrücklichen Absicht beibehalten, ben Bekehrten den Uebergang in einen neuen Zustand zu erleichtern.<sup>27</sup>

So verdanken die Liebesmahle (Agapen) der apostolischen Zeit ihre Entstehung einem bei Griechen und Juden uralten Gebrauche. In der ersten christlichen Zeit sollten sie den Bedürftigen nicht blos die leibliche Rahrung gewähren; sie sollten an die Gleichheit Aller vor Gott erinnern und die brüderliche Gemeinschaft auch des irdischen Besitzes versinnlichen.26

So sind auch die Diakonen ursprünglich nur die christliche Umgestaltung der bei den Juden und Heiden sich sindenden Diener des Tempels.<sup>20</sup> Es ist selbst wahrscheinlich, daß die vom Judensthum übertretenden Personen dieser Art nach der Tause ihre bissherigen Obliegenheiten beibehielten. So erscheinen die Diakonen ursprünglich als Kirchens und Gemeindes Diener. Aber sehr bald ersuhren ihre Pslichten die wesentlichte Erweiterung.

Das Wachsthum ber Gemeinden, die große Jahl der Armen, die sich der göttlichen Lehre von der Gleichheit Aller zuwendeten, die Aushebung der Stlaverei, die Bedrückungen und Versolgungen, Alles vereinigte sich, um Bedrängnisse jeder Art zu erzeugen, welschen die gegenseitige Hulfe der Einzelnen nicht gewachsen war. Es ward das Amt der Liebe einzelnen bewährten Mitgliedern der Gemeinde vorzugsweise anvertraut. Auf den Antrag der Apostel wählte die Gemeinde zu Jerusalem sieben Pfleger, welche

Die Apostel bann burch Auslegung ber Hande einsegneten. Die Pflichten dieser Manner bestanden darin, bei den Liebesmahlen und am Tische des Herrn, beim Gottesdienste überhaupt die nöthigen äußeren Beranstaltungen zu treffen, besonders aber für die Armen und Kranken zu sorgen. Außerdem hatten sie auch als Lehrer zu wirken. In allen diesen Aemtern standen den Diakonen ihre eigenen Angehörigen, besonders ihre Frauen, zur Seite.

Von Jerusalem ging das Amt der Diakonen auch auf die übrigen Gemeinden über. Je zahlreicher und je ausgedehnter diese aber wurden, je mehr die Bedrängnisse im Innern und die Anseindungen von außen anwuchsen, desto wichtiger ward auch das Amt der Diakonen. Namentlich traten nun zu den früheren Obliegensheiten die Vermittelung der Gastsreundschaft, die Tröstung der Gesangenen und die Bestattung der Märtyrer hinzu. Erhebende Beweise ihres Pflichteisers gaben die Diakonen in verheerenden Epidemieen, besonders in der großen Pest, welche nach ihrem Beschreiber die Chprianische genannt wird.

In späterer Zeit wurde ben Diakonen hauptsächlich die unmittelbare Beaussichtigung der Xenodochien übertragen, so daß der Name des Diakonus mit dem eines Hospitalmeisters gleichbedeutend wurde, und die Hospitaler selbst, vornämlich wohl die kleineren, Diakonieen hießen.<sup>33</sup> Im neunten Jahrhundert waren allein in Nom vierundzwanzig solcher Diakonieen, deren Borsteher Cardinal-Diakonen genannt wurden. Noch jest sinden sich zu Rom vierzehn dieser Anstalten, die nach den Kapellen heißen, welche mit den urs sprünglichen Stiftungen verbunden waren.

Das Amt ber Diakonen gerieth indeß schon frühzeitig in Berfall. Biele von ihnen, namentlich in der römischen Gemeinde, versanken in Uebermuth, Trunksucht und noch schlimmere Laster. Sie maßten sich allmählich die Berrichtungen der Priester an und stellten sich zulett den Geistlichen völlig gleich. Ihren ursprünglichen Pflichten aber wurden sie so entfremdet, daß es nöthig wurde, Subdiakonen und Archidiakonen zu erwählen, von denen jene den geringeren Diensten, diese hauptsächlich der Fürsorge für die Bedrängten sich unterzogen. 36

Den mannlichen Diakonen sehen wir schon in der apostolischen Beit Krauen zur Seite gestellt. Als das älteste Beispiel dieser Gehülfinnen (die Bezeichnung "Diakonissen" ist späteren Ursprungs) erscheint Phöbe, deren Paulus am Schusse des Römerbrieses gedenkt. Ursprünglich waren diesen Gehülfen wahrscheinlich nur geringere Dienste übertragen. Sie leisteten den Frauen, die sich zur Aufnahme in die Gemeinde meldeten, dei der Tause, welche ursprünglich den ganzen Körper betraf, den durch die Schicklichkelt gebotenen Beistand, wiesen denselben, besonders den angeseheneren, in der Kirche ihre Pläte an, und vermittelten überhaupt die Berbindung der Aeltesten und Bischöse mit den weiblichen Mitgliedern der Gemeinde. Vor Allem aber waren ihrer Fürsorge die Armen und die Kranken anvertraut, hauptsächlich dann, wenn es in der Familie der letzteren an geeigneten Pflegern sehlte.

Richt gang aufgeklart ift bas Berhaltniß, in welchem biefe Dienerinnen ber erften driftlichen Beit zu ben Wittmen ftanben, welche gewiß schon sehr fruh in bem inneren Leben ber Gemeinde eine fehr ausgebehnte und fegensreiche Thatigfeit ubten. Babrscheinlich geschah von jeher, was ber heilige Sieronymus ausbrudlich vorschreibt, daß die Wittmen jum Danke für die ihnen felbft erzeigten Boblthaten ben nothigen Beiftand leiften follten, wo bie Thatigfeit ber Diakonen und ihrer Angehörigen nicht ausreichte. 36 Spater bilbete fich auf biese Beise eine eigene Rorperschaft ber Bittwen (viduitas), welche vorzugeweise ber Ausübung bes Liebesamites in ber Gemeinde fich widmete, und mit bem Namen ber Diakoniffen bezeichnet warb. Bon ihnen scheint zu gelten, was vielleicht irrig auf alle Diakoniffen genannten Frauen bezogen wirb, daß fie bas sechzigste Jahr erreicht, ihre Kinder gut erzogen und burch Frommigfeit und gute Berte fich hervorgethan haben mußten. Solche, welche jum zweiten Male Wittwen waren, blieben ausgeschloffen. Eine neue Che au schließen war bei Strafe des Anathems über beibe Chegatten unterfagt. Spater nahm man, besonbers in fleineren Gemeinden, auch jungere Wittwen, bann auch Frauen und felbft Mabchen in biefe Körperschaft ber "Wittmen" auf.

Das Amt ber "Wittwen" ober Diakonissen mußte für eins ber Gott-gefälligken gelten. Rachdem das Christenthum Staats-religion geworden war, sehen wir, daß die vornehmsten Frauen, ja selbst Kaiserinnen, sich um dasselbe wie um hohe Ehrenstellen bewerben.<sup>37</sup> Aber gerade seit dieser Zeit sehen wir dasselbe all-mählich verschwinden. Das bei Weitem gesteigerte Bedürsniß umsfassender Borkehrungen zur Unterstühung der Rothleidenden, die Bermehrung der Hülssmittel jeder Art, welche der Kirche zu Gestote standen, die Gründung selbständiger Wohlthätigkeitsanstalten, vor Allem die Entstehung zahlreicher Pslegerschaften, führten zu einem Zustande, bei welchem eine so einsache Einrichtung, als das Institut der Diakonen und Diakonissen war, nicht mehr zu bestehen vermochte.

Daß an der Gründung selbständiger Anstalten zur Uebung der Barmherzigkeit die Erschlaffung einigen Antheil hatte, welche in dem anfänglichen Eifer zu guten Werken eingetreten war, ist unleugdar. Aber man wird nicht so weit gehen dürsen, deshalb der späteren Zeit aus der Errichtung von Hospitälern, Xenodochien und Krankenhäusern einen Borwurf zu machen, wie es von Moereau-Christophe und zum Theil selbst von Chastel geschehen ist. Wan vergist hierbei gänzlich, daß das Bedürsniß solcher Anstalten in der ersten Zeit gewiß nicht minder groß war, als später, daß es aber den jungen Christengemeinden geradezu unmöglich gewesen sehn wurde, dieselben ins Leben zu rusen, theils weil es ihnen an den erforderlichen Mitteln fehlte, theils und vorzüglich weil der Druck und die Bersolgung, denen sie von Seiten der Heiden unausschälich ausgesetzt waren, der Gründung derartiger Institute unüberwindliche Hindernisse bereitet haben würden.

Eine strenge Abgrenzung ber Wohlthätigkeits-Anstalten läßt sich in ben ersten Jahrhunderten, ja selbst noch in späterer Zeit, nicht durchsühren. Die Schwierigkeiten eines solchen Unternehmens sind so groß, daß sie selbst von zweien der größten Kenner dieses Gegenstandes, von Thomassin und von Muratori anerkannt werden. Denn es waren nicht blos alle der Uebung der Rächsten-

liebe gewidmeten Anstalten, sondern alle kirchlichen Stiftungen überhaupt um so bereitwilliger, Bedrangten jeder Art Zustucht und Sulfe zu gewähren, je mangelhafter ihre Organisation und je reischer ihre Gulfequellen waren.

## Die Tenododien.

Die Urform aller biefer Anstalten ift bas Zenobochium, bie Berberge. Bir haben uns basselbe ursprünglich nicht nothwendig als ein befonderes Gebäube ju benten. In ber früheften Beit nehmen Alle ohne Unterschied, nehmen besonders die Diener ber Rirche, Bischöfe und Aebte, Jeben, ber bes Obbachs und ber Pflege bebarf, in ihre Wohnung auf. Aber auch spater, nachbem besondere Räume und Gebäube zur Aufnahme ber Fremblinge und Bebrangten bestimmt worden, tritt bas Xenobochium zunächst mit ben Rirchen, ben Sigen ber Bifchofe, und mit ben Rloftern in Berbindung. So ift bas Tenobochium im geschichtlichen, wenn auch nicht ftreng im Gronologischen, Sinne bie altefte biefer wohlthatigen Unftalten: bie Bufluchtoftatte ber Wanberer, ber Beimathlosen, ber Armen, ber Bittwen, der Greise, ber Kindlinge, der Kranken jeder Art, ja selbft ber Bahnfinnigen. Deshalb find auch die Bezeichnungen ber verschiedenen Arten biefer Boblthatigfeite Anftalten erft fpateren Ursprungs. Aber selbst bann folgt aus ber Bervorhebung bes hauptfachlichen und ursprunglichen 3medes feineswege bie Befchrantung auf bie im Ramen liegende Thatigfeit. Go umfaßt 3. B. noch bas große "Baisenhaus" (Orphanotropheion) bes Raisers Alexius gu Constantinopel (im 11. Jahrhunbert) vielleicht im bilblichen Sinne feines Ramens alle 3weige ber Birffamkeit bes urfprunglichen Xenodochium.40

In ben Rloftern finden wir schon in frühester Zeit besonbere zur Beherbergung ber Fremdlinge und Hulfsbedürftigen bestimmte Raume. Der heilige Benedikt besonders schreibt im sechsten Jahrhundert seinen Ordensgenoffen neben jeder andern Art nunlicher Thätigkeit besonders auch die Pflege ber Kranken vor. In feiner Ordensregel ist die Erfüllung der Pflichten der Gaftfreundsschaft und Krankenpflege hauptsächlich der Fürsorge des Collerarius anpertraut. Depater, bei zunehmendem Umfange der Klöster wurden die Geschäfte des Kenodochium einem besondern Hospitalarius übertragen. In Frankreich erfolgte diese Trennung unter Ludwig dem Frommen, durch welchen die Krankenpflege, neben dem firchlichen Wesen überhaupt, mannichsache Förderung ersuhr. Unter ihm bestimmte das Concilium von Avranches, daß sich in jedem Kloster, außer einer vor den Pforten gelegenen Herberge sur Ansömmlinge jeder Art, ein bei der Kirche gelegenes Armenhaus, und im Innern des Klosters selbst ein Zusluchtsort für Wittwen und arme Frauen besinden solle.

In berselben Weise waren die Wohnungen der Bisch ofe und bei den Kathedralen besondere hierzu bestimmte Gedäude für die Aufnahme Hülsebedürstiger und Kranker bestimmt. So bestand, um unter zahlreichen Beispielen nur eins zu nennen, bei der Kathedrale zu Würzburg eine derartige Anstalt mit zwei Abtheilungen. Die erste, das "Fremdenhaus" (domus hospitum), war zur Aufnahme besonders derer bestimmt, welche die Hauptsirche des heiligen Kilian besuchten; in der zweiten Abtheilung, dem "Pssegehause", (domus hospitalis) wurden Arme und Kranke verpslegt."

Den Stätten ber Gaftreunbschaft und bes Erbarmens, welche in Klöstern und Bischosssigen ben Hulsbedurftigen bereftet waren, reihen sich die ausschließlich als Xenodochien wirkenden Anstalten an. Biele von ihnen, namentlich in der früheren Zeit, sind Stiftungen der Kirche, viele aber auch sind von Laien gegründet. Aber in beiden Fällen gestalten sich die Einrichtungen derselben mehr oder weniger in klösterlicher Weise, indem auch dann, wenn Laien dem unmittelbaren Dienste der Anstalt sich widmen, eine gewisse mönchische Regel befolgt wird, selbst von den Pfleglingen, welche längere Zeit hindurch verweilen.

Auch in diesen Anstalten tritt eine Trennung je nach ber Art ber gewährten Sulfe um so weniger hervor, je alter und je umfänglicher sie find. Das Xenodochium ber frühesten Zeit ift nicht weniger bereit, bem Armen, bem hülflosen Greise, bem Pilger seine gastliche Pforte zu öffnen, als bem Kranken und Berwaisten. Ja selbst folche Stiftungen, welche vorzugsweise einzelnen Klassen ber Bebrängten ihre Dienste widmen, wie z. B. Waisenhäuser, versschließen beshalb keiner andern Art des Elends ihre Thore.

Am frühesten sinden sich Xenodochien im Orient, aber eben baselbst sondern sich auch am frühesten die einzelnen Elemente ihrer Wirsamkeit, so daß wir dort fast gleichzeitig allen übrigen Formen und Namen der wohlthätigen Stiftungen begegnen. Die bei den Schriftstellern der griechischen Kaiserzeit sich sindenden Nachrichten sind überaus zahlreich, für die Kenntniß der Entwickelung derseichen ist indeß die Betrachtung der wichtigsten vollsommen ausreichend.

Zu Sebaste und Casarea bestanden schon um die Mitte bes britten Jahrhunderts Xenodochien für Arme, Fremde, Verirrte, ja selbst für Aussätzige. Teine der frühesten Nachrichten meldet sodann, das Kaiser Constantius II. (337—361) ein von dem heiligen Zotikus zu Constantinopel gegründetes Xenodochium wiesbersperstellte. Les

Als hauptsächlichftes Beispiel eines Tenodochium im umfassenbeten Sinne kann die große Anftalt dienen, welche vor dem Jahre 370 n. Chr. von dem heiligen Basilius, Bischof von Cafarea, in Cappadocien gegründet wurde und nach ihm den Ramen führte. Bu dieser Stiftung gaben wahrscheinlich die große Hungersnoth des Jahres 368 und die allgemeine Berbreitung des Aussahes in Kleinasien die nächste Beranlassung.

"Bor ben Thoren von Cafarea erhob sich, von Basilius aus dem Richts hervorgerusen, eine neue, der Wohlthätigkeit und Krankenpflege geweihte Stadt. Wohleingerichtete Hauser, um eine Kirche in ganzen Straßen geordnet, enthielten die Lagerstätten für Kranke und Gebrechliche aller Art, welche der Pflege von Aerzten und Krankenwärtern anvertraut waren. — Basilius, aus vornehmem Hause entsprossen und nicht von Jugend auf an harte Entbehrungen gewöhnt, reichte den Aussätzigen die Hand, umarmte sie,

versicherte fie burch driftlichen Brubertuß feines Beiftanbes, und pflegte fie felbft auf ihren Krankenlagern."

Der eble Bischof wurde bei seinem Unternehmen burch ben ihm gleichgesinnten Gregor von Razianz auf das Eifrigste unterstückt. Dieser zählt die Basilias zu dem Größten, was jemals menschliche Kraft ins Leben rief, aber er stellt die segensreiche Stiftung weit über die angestaunten und doch nuplosen Bunderwerke der Heiden, die Mauern von Babylon, die ägyptischen Pyramiden und das Colosseum von Rom.

Ueber bie inneren Einrichtungen und bie Berwaltung ber Bafilias wird leiber nur wenig mitgetheilt. Es ift indeg mit Beftimmtheit anzunehmen, daß fie alle 3wede bes Xenodochium im weitesten Sinne umfaßte. Und ba die Anstalt aus einer betracht= lichen Anzahl einzelner Gebäube bestand, so ift mahrscheinlich, baß ben einzelnen Zwecken ihrer Thatigkeit besondere Raumlichkeiten gewidmet maren, und daß für die Absonderung ber Gesunden von ben Kranfen gebührend Sorge getragen wurde. — Bon ben Beamten ber Bafilias wird leiber Richts gefagt, als baß fie in Rrantenpflegern (nosocomi), Aerate, » bajuli«, ductores und Handwerfer (artifices) zerfielen. Unter oductores (Führer) muffen blejenigen Diener verstanden werben, welche in spaterer Zeit unter bem Ramen ber Barabolanen vorfommen und beren Beruf es war, bie ber Gulfe Bedurftigen aufzusuchen und ber Unstalt zuzusühren. Bon ihnen wird unten naher bie Rebe fein. Durch artifices werben Sandwerker jeder Urt bezeichnet. Dafür spricht nicht blos ber Umftand, bag von Diggunftigen gerabe ihre Aufnahme bem beiligen Basilius jum Vorwurfe gemacht wurde, sondern es wird auch burch Nachrichten aus andern ähnlichen Stiftungen, vor Allem durch biejenigen bestätigt, welche wir, allerbinge aus viel spaterer Beit, über das Hospital der Johanniter zu Jerusalem befiten.

Der wohlthätigen Stiftung bes frommen Bifchofs von Cafarea warb fehr balb bie reichfte Körberung und Nacheiferung zu Theil. Kaifer Balens schenfte berfelben ausgebehnte Ländereien in Cappa-bocien, 50 ber heilige Marcianus und ber heilige Chrysoftomus

gründeten zu Constantinopel ähnliche Anstalten. Bor Allen aber waren Raiser Constantin und seine Mutter Helena bemüht, auch durch solche Stiftungen ihren frommen Eiser für die Sache bes Christenthums zu bewähren. Sie gründeten im heiligen Lande Xenodochien an allen Wegen nach Jerusalem, und durch die Fürssorge der Raiserin erhoben sich auf der ganzen Strede von Chalcedon nach Jerusalem Wartthürme, die am Tage durch ihre Höhe, des Nachts durch ihre Leuchtseuer den frommen Wanderern als Wegweiser dienten.

Aber nicht blos ben Chriften follte biefer Betteifer im Boblthun au Gute fommen. Die unwiderstehliche Dacht, welche bie Gotteblehre und die erhebenden Beispiele ber Tugend auf die Menfchen übten, fpornten auch bie Beiben, vornamlich Julian ben Abtrunnigen an.52 "Wir feben," fagt Julian, "was bie Feinbe ber Götter fo ftart macht, ihre Menschenliebe gegen bie Fremblinge und Armen, ihre Sorgfalt für die Tobten, und ihre, wenn auch gemachte Beiligkeit bes Lebens." Diesem Beispiele sollten bie beibnischen Briefter nachstreben. Dem Arfacius, Ergpriefter von Galatien, an ben sein Brief gerichtet ift, befiehlt Julian, in allen Städten Xenodochien anzulegen. Bu diesem 3wede sollen jährlich 30000 Mobien Getreibe und 60000 Sertaren Wein für gang Galatien verabfolgt werben. Ein Fünftel sollen bie Ministranten ber Briefter, das Uebrige die Fremblinge und Armen erhalten. Denn icon Somer fage, bag bem Beus bie Bettler und bie Fremblinge gehören. - Richt weniger nahm fich Julian bie Schuleinrichtungen ber Chriften jum Mufter.53

Den größten Eifer für die Gründung wohlthätiger Anstalten und die Ordnung ihrer rechtlichen Berhältniffe entwickelte unter ben christlichen Raisern Justinian (527—567). Er stellte ein zu Constantinopel von Samp son gestiftetes Xenodochium wieder her, erweiterte dasselbe durch den Ausbau neuer Wohnhäuser, und vermehrte bessen Einkunste. Im Verein mit seiner Gemahlin Theopora gründete er serner noch mehrere andere zum Theil sehr große Anstalten für diesenigen, welche nach Byzanz kamen, um ihr

Glud zu machen, ober vom Kaiser eine Gunft zu erbitten, ohne einen Gastfreund zu haben; ba nicht minder errichtete er ein Kloster für buffertige Buhlerinnen. Er legte ferner auf dem Wege nach Jerusalem ein Hospiz für Pilger und ein Hospital für Kranke an, und verlieh allen diesen Anstalten die gesehlichen Rechte firchlicher Stiftungen. 56

Unter ber großen Bahl berartiger Anstalten, welche später ins Leben gerufen wurden, verdient die von Johannes bem Bohlthätigen (Eleemosynarius, beshalb später Jean l'Aumonier genannt), Patriarchen von Alexandrien, im Jahre 610 gegründete Stiftung von sieben Gebäuden zur Aufnahme armer Böchnerinnen besondere Erwähnung. 57

Das berühmteste aber unter ben späteren Hospitälern bes christlichen Orients war bas von Kaiser Alexius I. (1081—1118) zu Constantinopel erbaute "Waisenhaus" (Orphanotropheion), eine Bezeichnung, welche entweder nur den ursprünglichen Zweck der Anstalt, oder in bilblicher Weise den Gesichtspunkt bezeichnet, von welchem aus der fromme Gründer die Lage seiner Pfleglinge ins Auge faßte. Das Orphanotropheum lag, einer nicht unbedeutenden Stadt an Umsang gleich, am östlichen Ende der Residenz, bewohnt von Hülfsbedürstigen und Kranken seder Art, jedes Alters, jeder Religion und Abstammung. Sehr ansehnliche Einkunste waren mehr als hinreichend, jedes Bedürsniß zu befriedigen. Die Pflege der Kranken lag lediglich Geistlichen ob, denen indeß ärztliche Schristen zu Gebote standen. Eigentlicher Alerzte geschieht auffallenz der Weise keine Erwähnung.

Dies find die wichtigsten von ben Beispielen, welche bafür zeugen, daß unter ben Christen des Morgenlandes von Anbeginn ein lebendiger Eifer für die Uebung der Barmherzigkeit an den bedrängten Brüdern waltete. Einiger anderer Stiftungen von Xenosdochien, derer besonders, die im heiligen Lande zur Ursprungsstätte frommer Pflegerschaften sich gestalteten, soll später aussührlich gesbacht werden.

3m Abenblande begegnen wir im Allgemeinen milbthatigen

Stiftungen ber bezeichneten Art später als im Orient. Die Ursachen bieser Berschiebenheit sind offenbar. Sie beruhen in den harten Drangsalen und der unendlichen Berwirrung, welchen die meisten Länder des Occidents vom Ende des vierten dis zum Ansfang des neunten Jahrhunderts durch innere Zerrüttung und durch außere Feinde ausgesetzt waren.

Rach ber Bemerkung eines großen Kenners biefes Gegensstandes, Muratori's, treten im Abendlande vor den Zeiten Karl's bes Großen fast überall nur Xenodochien, eigentliche Krankenhäuser erst nach dieser Zeit hervor, und in vielen Gegenden, besonders der nördlichen Länder, fällt die Entstehung solcher Anstalten in eine noch viel neuere Periode.

Bu ben alteften Unftalten, welche ale Renobochien ober Berbergen im engeren Sinne wirften, gehoren im Morgen- wie besonders im Abendlande bie Sospige an berühmten Ballfahrtsorien und ben zu ihnen führenden Wegen, in unwirthbaren Gegenben, in Gebirgen, an schwierigen Flugübergangen, an ben Eingängen ber Buften. So war bie Ausrottung ber reißenben Thiere, welche bas Leben ber Bilger bebrobten, nicht bie unwichtigfte von ben Pflichten ber Monche bes Berges Karmel. Im Abendlande fanden sie sich, gleich ben Xenodochien bes heiligen Landes, vornämlich an allen Straßen, die nach Rom und zu andern State ten bes Seils führten. — Der Hospige in ben Alpen wird schon gur Beit Sabrian's I. (772-795) ale bereite beftehenber Ginrichtungen gebacht, welche bem Schute bes Raifers empfohlen werben. 50 Es scheint selbst nicht unmöglich, daß sie bis in die römische Zeit hinaufreichen. Etwas später (im 3. 825) grunbeten Raifer Ludwig ber Fromme, welcher überhaupt allen Unftalten dieser und verwandter Art die größte Kürsorge widmete, auf dem Mont Cenis, und (im 3. 980) ber heilige Bernharb auf einem bis bahin bem Jupiter geheiligten Gebirgspaffe ber Schweiz hospize, von benen wenigstens bas lettere noch jett besteht. — Hierher gehört auch bas im Jahre 1160 von bem fleprischen Markgrafen Ottokar VII. gegrundete, für Alte, Kranke und Reisende bestimmte

und reich botirte Hospital zu Zerenwalde am Semmering, welches später in die Berwaltung des Carthäuser-Ordens gelangte. — Derartige Hospize wurden häusig vorzugsweise für einzelne Bolksfämme gegründet. So errichteten Schotten und Irländer in Frankreich Hospize für ihre nach Rom wallsahrenden Landsleute; nicht minder Stephan I., Herzog von Ungarn, zu Rom und Constantinopel sür die Genossen seines Bolksstammes. — Noch in späterer Zeit wurden hier und da neue, ausdrücklich sür Pilger bestimmte Kenodochien gegründet. Hierher gehört das noch seht bestehende Ospizio e archiospedale della Santissima Trinitá de' pellegrini e convalescenti zu Rom, welches im J. 1348 nebst einer Laiensbrüderschaft von Filippo Neri gegründet wurde, um während der Jubelsahre die Pilger, für deren Zahl die römischen Klöster nicht ausreichten, drei Tage lang zu verpstegen. 61

Als fernere Beispiele sehr alter Xenodochien in Italien hebt Muratori, in einer Abhandlung, die zu den vorzüglichsten über diesen Gegenstand gehört, die Stiftungen der Stadt Lucca hervor. Dort gründeten schon um das Jahr 718 unter der Regierung König Liutprand's fromme Bürger eine Kirche des heiligen Splevester nebst einem Xenodochium und einem Bade. Aehnliche Stiftungen entstanden ebendaselbst in den Jahren 721, 757 und 847.62

Eins ber bebeutenbsten Beispiele von ben Einrichtungen solcher Xenodochien bietet das berühmte Hospital von Albrac ober Aubrac in Frankreich dar. Dasselbe lag auf der Grenzscheibe breier Provinzen, Guienne, Languedoc und Auwergne, in der Diöcese von Rhodez, auf einer rauhen und einsamen, einen großen Theil des Jahres hindurch mit Schnee bedeckten Höhe. Es wurde um das Jahr 1120 von Alard oder Abalard, Vicomte von Flandern, gestistet, zur Erfüllung eines Gelübbes, welches dieser abgelegt hatte, als er in jener Gegend auf der Rückschr von einer Pilgerssahrt einen Räuberangriff glücklich zurückgeschlagen. Alard weihte seine Stistung der heiligen Jungfrau. Rach kurzer Zeit gelangte sie zu hoher Blüthe. Dieselbe enthielt fünf Klassen von Bewohnern:

1. Priester, 2. Ritter, um die Pilger zu geleiten und die Räuber

qu vertisgen, 3. Klerifer und Laienbrüder für ben Dienst bes Hospitales und ber Armen, 4. Knechte (Donnés) ebenfalls für ben Dienst bes Hospitales und ben Andau bes Felbes, 5. Schwestern (Dames de qualité) nebst Mägden zur Pflege der Bilger u. s. w. — Alard selbst war ber erste Borsteher seiner Anstalt, die aber erst 1162 die bischössliche Bestätigung und mit derselben die Regel der Augustiner erhielt. In eben demselben Jahre wurden diese Berssügungen durch den Papst Alexander III., welcher sich gerade in dem benachbarten Montpellier aushielt, nicht nur bestästigt, sondern derselbe ließ sich auch selbst als Mitglied der Verbrüderung von Albrac ausnehmen.

Auch diese Stiftung theilte das Schidfal der meisten übrigen. Schon im Jahre 1297 erregte sie die Habgier der Johanniter, benen es indeß eben so wenig als später den Tempelherren gelang, sich in deren Besitz zu sehen. Die Reichthumer des Hospitales von Albrac waren zu Ende des stebzehnten Jahrhunderts so sehr ans gewachsen, daß der Borsteher (Dom genannt) 15000 Livres jährlicher Einkunste bezog, während die übrigen Mitglieder der Anstalt ihre Stellen ebenfalls nur als Pfründen betrachteten. Durch das Geseh vom Jahre 1697, von welchem später aussührlicher geredet werden soll, wurde deshalb auch diese Stiftung ausgehoben und die noch vorhandenen Hospitaliter pensionirt.63

In Deutschland finden sich Xenodochien, Hospize und Hospiztäler (Gute-Leuthäuser, Siechenhäuser<sup>44</sup>) vorzüglich erst seit dem zwölsten Jahrhundert. Sehr viele berselben führen den Namen bes heiligen Geistes, und schon hiernach ist es wahrscheinlich, daß zur Gründung berselben vorzüglich der Eiser Innocenz III. (1198—1216), welcher dieser Angelegenheit seine ganze Sorgsalt widmete und dieselbe zunächst durch die Stiftung des großen Hospiztals San Spirito zu Rom bethätigte, Beranlassung gab.

Es genügt, einige wenige Beispiele anzuführen. Bu ben altesten berartigen Stiftungen scheint bas hospital ber Abtei Cornellsmunfter am Nieberrhein zu gehören; so wird in Koln schon 1116 eines Armen Sospitals gebacht. Bu Mainz befand fich ein bem

heiligen Geifte geweihtes Sospital am Dome, ein anberes am Jacobs-Rloster, bei St. Bictor und St. Johann (ber sogenannte Eine andere sehr bebeutenbe Anftalt biefer Art "Siechenforb"). bestand zu St. Goar am Rhein. 65 — Ein Hospital bes heiligen Beiftes befand fich auch zu Rurnberg. 66 Befonders reich an berartigen Unstalten war Burgburg. Dort grundete ichon im Jahre 1097 Bischof Einhard bei ber St. Margarethen - Rapelle ein Hospital für arme und franke Reisenbe. 67 Gbenbafelbft grundete ber Domprobst Otto im Jahre 1140 ein bem heiligen Theoboricus geweihtes Hospital (St. Dietrichs-Svital) auf bem Jubenmarkte unweit ber Rathebrale. 68 Aehnliche Anstalten bestanden ju Burgburg bei ben Stiftern Neumunfter und haug. — 3m Baben'ichen grundete Cuno von Buchsee im Jahre 1181 nach seiner Ruckfehr aus Balaftina ein "Xenodochium ober Hospitale" für arme Bilger. 60 — Zu St. Gallen wird eines Hospitals vom heiligen Geifte im Jahre 1228 gebacht. 70 - Bu biefen allgemeinen Unftalten gehörte auch bas große Burger- Sospital jum beiligen Beift in Bien, angeregt im Jahre 1230 von Bergog Leopold VII., gegrundet 1240 unter Friedrich bem Streitbaren. - In bas breigehnte Sahrhundert fallt auch die Stiftung bes Infelspitals ju Bern. 72

Später als im Suben entstanden berartige Anstalten im nördslichen Deutschland. Als Beispiele können das heilige Geist-Hospital zu Lübeck und einige Stiftungen Greisswalds dienen. Das erstere besteht seit 1248; seine Besitzungen erstrecken sich die nach Mecklensburg und Pommern und gewähren gegenwärtig einen jährlichen Ertrag von 46000 Mark. Bon den letzteren wird später die Rede seyn.

In England sind mehrere Hospitaler ebenfalls von hohem Alter. Das Bartholomaus Hospital zu London wurde schon im Jahre 1102, zugleich mit der Kirche und Dominikaner-Priorei, gegründet. Das St. Thomas-Hospital, ursprünglich für Neubekehrte und arme Kinder bestimmt, stammt aus dem Ansange des dreizgehnten Jahrhunderts und wurde erst nach der Resormation zum Krankenhause umgestaltet.

Ursprünglich sanden gewiß Hülfsbedurstige jeder Art die bereitwilligste Aufnahme in den Xenodochien. Als sich aber die Berwaltung der Gemeindegüter regelte, da sah man sich vielsach genöthigt, die Hülse der Xenodochien und Hospitäler auf die Genossen
der Gemeinde zu beschränken. Häusig entstanden dann, in Deutschland wenigstens, neben den ursprünglichen Anstalten kleinere, welche
für die dringendsten Fälle auch Fremden eine Zuslucht gewährten.
Hierher gehören wahrscheinlich die vielsach vorkommenden "Elendshäuser."

Bier ift ber Ort, ber im Mittelalter und noch in spaterer Reit baufig erwähnten Seelbaber (balnea animarum) zu ge-Der häufige Gebrauch warmer Baber war von bem Alterthum auf bas Mittelalter übergegangen und zu einem unent= behrlichen Bedürfnisse geworden. Die Gewährung bes Babes gehörte zu ben wesentlichsten Bflichten ber Gaftfreundschaft; ebenso wurden in Xenodochien, Rloftern und an Wallfahrtsorten bie Unkömmlinge burch bas Bab erquidt und jur Anbacht vorbereitet. Unfange war ber Genuß folder Baber unentgeltlich, balb aber wurden fie fur die Rlofter eine Quelle bes Gewinns, indem man fie an "Baber" verpachtete. Da hierburch ben Armen ber Genuß einer fo wohlthatigen Ginrichtung verfummert wurde, fo festen baufig fromme Versonen in ihrem Testamente eine gewisse Summe aus, um an ihrem Sterbetage alljährlich ben Armen ein freies Bab zu gewähren. Dies ift ber Ursprung ber Seelbaber, welche fich somit ben Seelmessen anreihen. In vielen, wo nicht in allen Seelbabern wurde ben Leibenben die Beihulfe ber frommen Schwesterschaften zu Theil, welche fich in Xenodochien und Krankenhäusern ber Bflege ber Bebrangten wibmeten, und gewiß oft auch beren ewiges Seil fich angelegen febn ließen. Diefe Frauen heißen beshalb in Deutschland haufig "Seelschwestern." Rach ber Unterbrudung ber Beguinen, von benen spater gesprochen werben soll, nahmen biefe häufig ben Ramen ber "Seelschwestern" und mahrscheinlich auch beren Obliegenheiten an.

In ben Seelbabern rif indeß schon fruh eine so große Bucht-

losigkeit ein, daß sie häufig von den Schlupswinkeln der gemeinsten Luft wenig verschieden zu seyn schienen. Deshalb wurden zuerst die Seelschwestern von den öffentlichen Badern dieser Art ausgesschlossen, bis die Bader überhaupt, hauptsächlich aus Furcht vor gewissen anstedenden Uebeln, ebenfalls verschwanden.

### Die Rrankenhäufer.

Die Geschichte ber Krankenhäuser, besonders berer bes Abendslandes, ist die zum Ende des zwölften Jahrhunderts mit der der Xenodochien innig verdunden. Im Occidente wurden gesonderte Anstalten zur Berpflegung von Kranken hauptsächlich erst durch den Eiser Innocenz III. ins Leben gerusen, und die von ihm im Jahre 1204 bewirkte Gründung des Hospitales San Spirito in Rom, nach dessen Muster in der ganzen Christenheit zahlreiche ähnliche Anstalten, meist unter demselben Namen, ins Leben traten, kann als der Ausgangspunkt von der Geschichte der Krankenhäuser im Abendlande betrachtet werden.

Eine auch nur einigermaßen vollständige Aufzählung berjenigen Stiftungen, welche ausschließlich ober vorzugsweise als Nosofomien ober Krankenhäuser wirkten, wurde im höchften Grade muhselig seyn und bennoch nur geringes Interesse gewähren. Für die geschichtliche Einsicht ist es auch vollkommen hinreichend, diesenigen Anstalten dieser Art hervorzuheben, welche für die Entwickelung der öffentlichen Krankenpslege von Bebeutung gewesen sind.

Aus nahe liegenden Gründen begegnen wir wohl eingerichsteten Krankenanstalten am frühesten im Orient. Muerdings wird auch im Abendlande einzelner Krankenhäuser schon im fünsten Jahrshundert gedacht, aber hier blieb doch die ursprüngliche Berbindung derselben mit den Xenodochien viel länger und viel inniger bestehen, als in den der griechischen Kirche angehörigen Ländern.

Bur Grundung von Krankenanstalten gaben gewiß fehr haufig verheerenbe Epibemieen bie nachfte Beranlaffung. Als Beifpiel kann eine ber alteften Stiftungen, bie bes heiligen Ephrem ju Ebessa in Mesopotamien bienen (um bas Jahr 350). Währenb eine mörberische Seuche wuthete, kam ber Heilige aus seiner Einsstebelei im Gebirge zur Stadt, um ben Kranken beizustehen. Da viele von ihnen bes Obbachs entbehrten, so ließ er breihundert Betten in die öffentlichen Gallerien bringen und dieselben zur Ausenahme ber Kranken einrichten.

Bu ben altesten Krankenanstalten gehören ferner biejenigen, welche mit ben arztlichen Schulen ber Nestorianer in Persien verbunden waren, und von welchen angenommen werden muß, daß sie eins der wesentlichsten Unterrichtsmittel in jenen Schulen bildeten, beren Geschichte noch in so großes Dunkel gehüllt ist. Wehrerer anderer Krankenhäuser des Orients, 3. B. der Basilias, ist bereits oben Erwähnung geschehen; die Geschichte einer der wichtigsten Anstalten aber, des Hospitals der Johanniter zu Jerusalem, wird bei der Darstellung der Krankenpslegerschaften abgehandelt werden.

Unter ben Krankenhäusern bes Abenblandes ziehen zunächst bie von Rom burch ihr Alter und ihre Bedeutung unsere Ausmerksfamkeit auf sich.

Die älteste Stiftung bieser Art schreibt ber heilige Hieronysmus (gest. 420) ber Fabiola zu. Diese, bem alten und reichen Geschlechte ber Fabier entsprossen, hatte sich nach ber Trennung von ihrem ehebrecherischen Gemahl von Neuem verheirathet. Nach bem Tobe bes zweiten Gatten überließ sie sich aus Reue über biese zweite Ehe, welche sie fast einem Ehebruche gleich hielt, jeder Art ber Buße. Sie gründete ein Krankenhaus (nosocomium) und leistete in bemselben den Leidenden jede Art des Beistandes. Später reiste sie nach Jerusalem; von dort durch den Einfall der Hunnen in Palästina vertrieben, kehrte sie nach Rom zurück, um im Verein mit einem ihr gleichgesinnten Wittwer, Pammachius, zu Ostia (in portu Romano) ein Xenodochium zu gründen.

Dem Beispiele ber Fabiola eiferten fromme Frauen aus ben eblen Geschlechtern ber Fabier, Emilier und Scipionen nach. Sie zogen mit bem heiligen Sieronymus nach Jerusalem und grun-

beten Xenodochien, hauptsächlich für Kranke. — Ferner wurden zu Rom unter der Regierung des Arcadius und Honorius (um das Jahr 400) von zwei Patriciern, Florentius und Deristrates, Krankenanskalten gegründet.

Bon besonderer Bichtigkeit ift die Geschichte bes großen noch jest bestehenden Hospitals San Spirito zu Rom.

3m Jahre 715 grundete Ina, Konig ber Angelfachsen, welder fich nach feiner Abbanfung nach Rom jurudgezogen hatte, zuerft eine Rirche, bann (im Jahre 718) ein Sospiz (schola) für bie Pilger seiner Ration. Konig Offa erweiterte bas hospital und vermehrte beffen Befithumer (furz vor bem 3. 796). Es brannte im Jahre 817 jum Theil, im Jahre 847 aber vollständig ab, und in ber barauf folgenden Beit verlor fich bas Andenfen besfelben faft gänzlich. — Papst Innocenz III. (1198 — 1216) benutte die Einfunfte ber erloschenen Stiftung jur Grundung einer neuen Un-Als Beranlaffung biefes Unternehmens wird ergablt, baß ftalt. Kischer bem Bapfte bie Leichen neugeborener Rinder überbrachten. welche fie in ber Tiber aufgefunden hatten. Roch jur Beit Selyot's (im Anfange bes vorigen Jahrhunderts) fand fich in bem Hospitale San Spirito ein altes biefe Scene barftellenbes Fresto-Gemalbe. Bugleich geht aus biefer Erzählung hervor, bag bie Aufnahme von Findelfindern einen wesentlichen 3med ber Unftalt bilbete.

Jur Leitung ber Krankenpslege in bem Hospitale, welches ben Ramen St. Spiritus in Sassia erhielt, berief Innocenz im Jahre 1204 ben Stifter bes Krankenpsleger-Orbens vom heiligen Geiste, Guy von Montpellier, mit sechs mannlichen und eben so vielen weiblichen Begleitern. Später, als der Orben vom heiligen Geiste seine Naienbrüderschaft, welche im Hospitale San Spirito noch jest besteht. Haft In Jahre 1471 wurde das inzwischen versallene Hospital burch Sirtus VI. von Neuem ausgebaut, und demselben im Wesentlichen die noch jest bestehende Einrichtung gegeben.

Roch alter ale bieses Hospital ift bas Archiospedale S. Maria in Portico, insofern als es aus brei ursprünglich getrennten Stif-

tungen besteht. Bereits im sechsten Jahrhundert gründete die heislige Galla, Tochter des jüngeren Symmachus, eine Kirche, zu welcher Papst Colestin III. zu Ende des zwölsten Jahrhunderts ein Hospital hinzusügte. In der Rähe der erstgenannten Kirche daute Gregor VI. schon im Jahre 1045 das Hospital S. Maria delle Grazie, berühmt durch seine Kirche und ein von dem heiligen Lukas gemaltes wunderthätiges Madonnendild. Zwar wurden die Kirche und das Hospital im Jahre 1084 von Robert Guiscard zerstört, bald darauf aber zu Ehren des unversehrt gebliebenen Wunderbildes neu ausgeführt. Alle diese Anstalten wurden später mit der Kirche S. Maria della consolazione und dem Hospital gleiches Namens, gegründet im vierzehnten Jahrhundert, zu einer einzigen, dem oben genannten Archiospedale S. Maria in Portico ober delle grazie, auch delle consolazioni genannt, verschmolzen.

Kurze Zeit nach bem Hospital San Spirito, im Jahre 1216, wurde von bem Cardinal Giovanni Colonna bas jetige Archiospedale del Santissimo Salvatore ad Sancta Sanctorum gegründet. Den letteren Namen führt es nach einer gleichnamigen Brüberschaft; zuerst hieß es nach dem heiligen Andreas, jett meist S. Giovanni, wegen der nahe gelegenen Kirche S. Giovanni in Laterano. 83

Gleich benjenigen Kenodochien, welche vorzugsweise bestimmt waren, Bilger einzelner Nationen auszunehmen, bestanden zu Rom auch Krankenhäuser für gewisse Landsmannschaften. Das älteste von diesen ist das der Flamander, welches Robert, Graf von Flandern, im Jahre 1094 neu einrichtete. Die Stiftung bestand noch zur Zeit Morichini's (1842), war aber auf den Umfang von zwei Betten zusammengeschmolzen. — Unter Sirtus VI. (1471—1484) gründeten Lombarden zu Rom ein berartiges Hospital für ihre Landsleute. Aehnliche Stiftungen für Lucchesen, Bergasmassen, Spanier (seit 1350), Portugiesen (seit 1430) bestehen zu Rom noch jeht; eine weit größere Anzahl anderer ist eingegangen.

Im übrigen Italien gehören zu ben altesten von ben überaus zahlreichen Stiftungen biefer Art bas Hospital und bas Finbelhaus

gu Mailand, senes im Jahre 777 von Todone, dieses zehn Jahre später von Dateo gegründet. 33 Ferner das Hospital Santa Maria della Scala in Siena. Stifter desselben und der mit ihm versundenen Hospitaliter und Hospitaliterinnen war ein frommer uns bemittelter Mann, Soror (geb. 832), welcher Anfangs armen Pilgern in einem kleinen neben dem Dome gelegenen Hause körpersliche und geistige Pflege spendete. Reiche Unterstützungen setzen ihn nach kurzer Zeit in den Stand, ein großes Hospital zu ersbauen, welches seinen Beinamen, della Scala, von einigen Marmorsstusen, Resten eines MinervasTempels erhielt, auf die man bei der Grundlegung gestoßen war. Das Ansehn dieses Hospitals und seines Ordens wurde so groß, daß ihm die zum Ansange des sechszehnten Jahrhunderts viele andre Krankenanstalten in Italien untersgeben blieben. 84

Dem Hospital Santo Spirito zu Rom ift an Alter, Umfang und an Einrichtungen durchaus ahnlich das große Hospital La Casa santa di Santa Maria Annunciata zu Reapel, gestistet im Jahre 1304 von den Brüdern Nicola und Giacomo Scondito. 85

Rächst Italien besthen wir die frühesten Nachrichten aus Franksreich. Das Hotel-Dieu zu Lyon wurde auf Anregung des Erzsbischoss Sacerdos im Jahre 504 durch König Chilbebert I. gestistet. Bas Hotel-Dieu zu Paris ist der Ueberlieserung zusolge von dem heiligen Landry, Bischof von Paris, um das Jahr 660 gestistet, nach urkundlichen Nachrichten von den Königen Ludwig dem Heiligen und Heinrich IV. erweitert worden. Beingen

Auch in Spanien begegnen wir schon sehr früh bebeutenben Krankenanstalten. Bon besonderer Wichtigkeit ist das große Hospital, welches im Jahre 580 der Bischof Masona von Augusta emerita (das heutige Merida am Guadiana in Estremadura) grünstete. Masona, welcher seine Bildung bei den heilkundigen Nestoriasnern erhalten hatte, und als Flüchtling nach Spanien gekommen war, stattete die Anstalt auf das Freigebigste aus, versah sie mit "Nerzten oder Dienern", welchen oblag, die der Hülfe bedürstigen Kranken ohne Unterschied bes Standes und des Glaubens auf ihren

Schultern in das Hospital zu tragen, wo ihnen die ausgesuchtefte Bflege zu Theil wurde.88

In der späteren Zeit zählte kaum ein anderes Land so zahlreiche und wohl eingerichtete Krankenhäuser als Spanien. König Alphons V. von Arragonien gründete im Jahre 1425 das allgemeine Krankenhaus de la Virgen de Gracia zu Saragossa, für Kranke jeder Art, besonders auch für Ansteckende und Geisteskranke. Dasselbe ist, nachdem es im Jahre 1808 durch die Franzosen zerstört worden war, im Jahre 1829 von Neuem erbaut worden. Sevilla hat ein Krankenhaus seit dem Jahre 1436; das Krankenhaus zu Balencia, eins der größten in Spanien, wurde im Jahre 1484 gegründet, und nach einer Feuersbrunst im Jahre 1545 von Neuem erbaut.

In England zählt Muratori zu ben altesten Krankenhäusern bassenige, welches von bem heiligen Lanfrancus, Erzbischof von Canterbury, im Jahre 1070 gegründet wurde. Wie Muratori vermuthet, dienten hierbei Lanfranchi die Anstalten seines Baterlandes, Italien, zum Borbilde. Dm übrigen Europa, namentlich in den nördlichen Gegenden, so wie in denen, welche später als andere der höheren Cultur zugänglich wurden, z. B. in Siebendürgen, ist die Trennung der ursprünglichen Xenodochien in Hospitäler und Krankenhäuser erst später eingetreten.

Besonderer Erwähnung sind neben den allgemeinen Krankenanstalten die Aussahhäuser (Leproserieen, Maladrerieen) werth, welche im Mittelalter über ganz Europa verbreitet waren. Eine befriedigende Geschichte derselben würde allerdings von einer gründlichen Geschichte des Aussahes, welche uns gänzlich sehlt, nicht getrennt werden können. Für den gegenwärtigen Zweck muß deshalb die allgemeine Bemerkung genügen, daß es verstattet sehn wird, unter dem, was man im Mittelalter unter der allgemeinen Bezeichnung des "Aussahes" zusammensaste, außer den der wahren Lepra beizuzählenden Kormen eine beträchtliche Zahl noch anderer Hautübel zu begreifen, welche die Merkmale des Entstellenden und Langwierigen darbieten. Schon bas mosaische Gesetz verordnet die Absonderung ber Ausslätzigen; ob man benselben besondere, namentlich gemeinsame, Aufenthaltsorte angewiesen, ist unbekannt. Im alten Griechenland scheinen einige Ortsnamen für ein hohes Alter des Aussates zu sprechen.

In ber christlichen Zeit finden wir schon sehr früh eine geregelte Kürsorge für die Aussätigen. Die größeren Xenodochien
und Krankenanstalten, z. B. die Basilias, hatten für dieselben besondere Abtheilungen. Als eine ausschließlich für Leprose bestimmte Anstalt wird das von Zotikus zu Constantinopel gegründete Lobottopheion genannt. <sup>92</sup>

Aehnliche Anstalten bestanden auch in Italien schon in sehr früher Zeit, und zwar, wie Muratori gezeigt hat, weit früher als Krankenhäuser im weiteren Sinne. Zu Rom wurde das sehr alte Hospital San Lazaro vor der Porta Angelica unter Gregor VIII. (1187) angeblich von einem aussätzigen Franzosen gegründet; eine Stiftung, die noch gegenwärtig vorzugsweise zur Aufnahme von Hautkranken dient. Das Archiospedale di San Giacomo in Augusto (so genannt nach seiner Lage in der Rähe des Mausoleum des Augustus) oder degli ineurabili, wurde im Jahre 1339 nach einem Bermächtnis des Cardinals Giacomo Colonna gezgründet. Ansangs war es dem Hospital San Spirito untergeben, später kam es an die Brüderschaft von Santa Maria del Popolo. Beber auch im übrigen Italien sehlte nach Muratori's Bersichezung kaum einer einzigen Stalien sehlte nach Muratori's Bersichezung kaum einer einzigen Stalien sehlte nach Modena hervorgehoben.

Nicht weniger begegnen wir in ben übrigen Ländern bes Occibents Aussathäusern bereits in so früher Zeit, daß schon hier-burch die hergebrachte Meinung, als seh ber Aussat, der sich überall im Geleite der Unfultur sindet, durch die Kreuzzüge oder durch die Juden von Asien her in Europa verbreitet worden, nur in sehr bedingtem Maaße Geltung behalten kann.

In Spanien werben schon im Jahre 1067 Aussahhäuser erwähnt. Auch in Frankreich war ber Aussah schon sehr früh verbreitet. Zu ben ältesten Leproserieen in biesem Lande gehört wohl bie von Muratori nach Gregor von Tours erwähnte Stiftung bes Abt Nicolaus von Corbeil. Im Jahre 1225 hatte Frankreich, welches damals kaum die Hälste seines gegenwärtigen Umsfanges einnahm, zweitausend, in der Regel wohl nur kleine, Aussahshäuser, wie sich aus dem oft angeführten Testamente Ludwigs VIII. ergiebt, welches jeder dieser Stiftungen hundert Solidi aussetzt. Wie groß die Jahl der Aussätzen in Frankreich und wie verzweisungsvoll ihre Lage war, geht daraus hervor, daß sie sich im Jahre 1321 mit den Juden vereinigten, um sich durch Vergistung der Brunnen ihrer gemeinsamen Feinde zu entledigen.

In England scheinen Leproserieen erst später gegründet worben zu seyn. Wenigstens gilt dies von den bei Thomassin sich sich sindenden Angaben über ein Xenodochium S. Juliani, welches im vierzehnten Jahrhundert die Aebte von St. Albans gründeten, und über eine im Jahre 1346 zu London wieder hergestellte Anstalt für dreizehn Leprose (xenodochium tredecim fratrum leprosorum).

Aeußerst dunkel ist die Geschichte der deutschen Aussahhäuser. Muratori gedenkt eines solchen, welches der heilige Abt Othmar (um das J. 750) bei den Alemannen gründete. Eine der frühesten Rachrichten ist vielleicht die, welche erzählt, daß Markgraf Albert von Brandenburg, der mit dem Bischof von Halberstadt in Palästina gewesen war, Leproserieen in Königsberg (in der Reumark) und Frankfurt an der Oder errichtete. Thuch zu St. Gallen bestand schon im Jahre 1219 eine derartige Anstalt; in Görlit sinden wir im Jahre 1298 in der Stadt ein "Hospital oder Xenodochium" des heiligen Geistes, außerhalb berselben eine dem heiligen Jacob geweihte Leproserie.

Die Leproserieen in Deutschland scheinen vielsach unter bem Schutze bes heiligen Georg gestanden und nach ihm den Namen geführt zu haben. So kommen Leproserieen unter dem Namen dieses Heiligen zu Salzwedel, Pritwalk, Prenzlau, Königsberg in der Mark und Basewalk vor. Desselben Ursprungs ist das Armenhaus

bei ber St. Georgenfirche zu Berlin, bessen schon im Jahre 1278 gebacht wird. 99 — Zu Greisswald bestand ein ebenfalls bem heiligen Georg geweihtes Aussahaus außerhalb ber Stadt schon vor dem Jahre 1318. Im Jahre 1322 wird es bereits ausdruck- lich unter diesem Namen angeführt (Domus leprosorum ad Sanctum Georgium extra civitatem Gripeswald). Es lag nebst seiner Kapelle vor dem Thore, an der Wolgaster Straße. Im Jahre 1630 wurden beide, wie auch die vor dem Steinbecker Thore liegende Kapelle des Hospitals zum heiligen Geiste, auf Besehl des kaiserlichen Kommandanten Perusius zerstört. Das Georgshospital besteht aber, an einer andern Stelle der Stadt, als Armenhaus noch jest. 100

Mit dem Zuruckreten des Aussatzes verschwinden auch die Aussathäuser. In Frankreich war derselbe schon im Jahre 1407 so selten geworden, daß Karl VI. sur nöthig hielt, die alten Bers ordnungen in Betreff der Absonderung der Leprosen in Erinnerung zu bringen. In Ungarn und Siebenburgen wurden im fünszehnten Jahrhundert viele frühere Leproserieen in Pesthäuser umgewandelt. Damit hängt zusammen, daß der Orden der Lazarus-Ritter, welcher ursprünglich die Pslege der Aussätigen zu seiner Aufgabe gemacht hatte, diesem Zwecke aber sehr bald fremd geworden war, auch äußerlich erlöschen konnte.

In bas tieffte Dunkel ift die Geschichte ber Anstalten gehullt, welche bazu bestimmt waren, die Unglücklichen auszunehmen, benen einzelne Glieber ihres Körpers durch das heilige Feuer oder das Antoniusseuer zerstört waren, eine Krankheit, deren Uebereinsstimmung mit dem Muttersornbrande kaum noch zweiselhaft sehn kann. 102 Nach Muratori sanden sich in Italien mehrere solcher Anstalten, und suratori fanden sich in Italien mehrere solcher Anstalten, und suratoris, den Hauptsitz des heiligen Feuers während des Mittelalters, hebt ebenderselbe eine Stiftung hervor, welche im Jahre 1093 zu Bienne gleichzeitig mit einer ihr beisgeordneten St. Antonius-Brüderschaft erwähnt wird.

Mit einigen Worten mag endlich auch noch ber von ben Muhammebanern gegründeten Krankenhäuser gebacht werden, von benen mehrere hinsichtlich ihres Umfangs und ihrer Einrichtungen nur mit den bedeutendsten Hospitälern ber Gegenwart verglichen werden können.

Gewiß führten zu ber Gründung dieser Anstalten dieselben Tugenden der Rächkenliebe und des Erbarmens, welchen die christlichen Einrichtungen entsprangen; wie bedeutend aber das Beispiel der Christen auch in dieser Beziehung auf die Bekenner des Islam wirfte, geht daraus hervor, daß bedeutende Krankenhäuser bei den Arabern erst sehr spat, zu Ende des dreizehnten Jahrhunderts, erwähnt werden, zu einer Zeit, in welcher im Orient nicht nur zahlreiche und wohleingerichtete Krankenhäuser bestanden, sondern auch in Italien, Spanien und Frankreich bereits die größten der noch jest vorhandenen Hospitäler gegründet waren.

Die wichtigste Duelle für unsere Kenntniß ber muhammebanischen Krankenhäuser ift die Beschreibung, welche Macrizi von ben Hospitälern zu Kairo giebt. 108 Im Nachstehenden theilen wir die Angaben besselben, im Wesentlichen mit den Worten seines Uebersepers, Büstenfeld, mit.

Der Erste, sagt Macrizi, welcher zur Zeit bes Islam ein Hospital und Krankenhaus anlegte, war el-Welib ben Abb-el-Melik (ber sechste ber omeisabischen Khalisen) im Jahre 707 n. Chr. Er stellte in bem Hospital Aerzte an und bestritt ihre Ausgaben, er besahl die Aussätzigen einzusperren, damit sie nicht auf die Straße gingen, und sorgte für ihre und ber Blinden Bedürsniffe.

Sobann wird bas Hospital erwähnt, welches Rafur el Ichschibi in ber Stadt Mist im Jahre 346 (957 n. Chr.) baute.

Das Hospital el Magafir auf ber gleichnamigen Strafe bei ber Stadt Misr unter ber Regierung von el - Muteweffil gesbaut, bestand nur furze Zeit.

Die bedeutenbste biefer Anstalten war bas große Manfus rifche Krankenhaus ju el-Cabira, welches el-Melit elManfur Gilavun im Jahre 1283 mit großer Bracht grunbete, und zu beffen Unterhalte er jahrlich fast eine Million Dirhem ausfette. Rrante ber hochften wie ber geringften Stanbe follten bas felbst Aufnahme finden; mannliche und weibliche "Bettmacher" waren jur Bebienung ber Rranten bestimmt, biefen felbft jebe Bequemlichkeit bargeboten. Jebe Rlaffe von Kranken befam einen besonberen Raum: vier mit Springbrunnen versehene Sale wurben für bie an Riebern Leibenben bestimmt; einen Sof sonderte er für bie Augenfranken, einen für bie Berwundeten, einen für bie, welche am Durchfall litten, und einen für bie Frauen. Andere Bimmer waren für die Reconvalescenten bestimmt. Ein besonderes Zimmer war für bas Rochen ber Mebikamente, Speisen und Sprupe, ein anberes für bas Mischen ber Confecte, Balfame u. f. w. eingeraumt; an verschiebenen Orten wurden die Borrathe aufbemahrt; in einem Bimmer waren bie Sprupe und Mebifamente, in einem anderen hatte ber Oberarzt seinen Sit, um medicinische Borlesungen zu Die Bahl ber Kranken war nicht begränzt, sonbern jeber Bedürftige und Urme, welcher babin tam, fand Aufnahme. Ebensowenig war bie Zeit bes Aufenthalts ber Rranfen bestimmt, und es wurde sogar benjenigen, welche zu Saufe frank lagen, Alles, was fie nothig hatten, verabreicht.

Auch hier stand bas Krankenhaus mit einer Kapelle in Berbindung, in welcher 50 Borleser abwechselnd bei Tag und Racht ben Koran lesen mußten. Zugleich waren bei dieser Kapelle Professoren für die Erklärung des Korans angestellt; hierzu kam eine bes deutende Bibliothek, Lehrcurse der Rechtswissenschaft, eine Elementarsschule für Walsenkinder u. s. w.

Ferner wurde zu Kairo noch im Jahre 1418 von dem Sultan el-Melik el-Muajib Scheich das nach ihm genannte Muajib'sche Hospital gegründet.

Bu Bagdab stifteten Sebschah, die Mutter bes Khalifen Muteweffil, und Abhad-Daula große Hospitäler. Noch andre Anstalten dieser Art wurden in den Jahren 918 und 925 n. Chr.

errichtet. — Ferner ließ ebenfalls im zehnten Jahrhundert Abbels Melik zu Fez ein großes mit einer Wafferleitung versehenes Hospital gründen.

Richt weniger zahlreich und ansehnlich waren die von den Arabern in Spanien erbauten Hospitäler, von denen z. B. Cordova allein nach einer bekannten, gewiß übertriebenen, Angabe fünfzig befaß. 104

# Allgemeine Ginrichtungen ber Zenodochien und Rrankenhäufer.

Die in Städten sich findenden Xenodochien und Hospitaler lagen in der Regel außerhalb der Ringmauern, meist an den Hauptsftraßen, um auch während der Nacht nach dem Schlusse der Thore hülfsbedürstigen Wanderern zugänglich zu seyn. 105

Der Um sang ber Xenodochien und Krankenhäuser war natürlich je nach bem Bedürfniß sehr verschieben. Als Beispiel einer sehr großen Anstalt kann wiederum bas alte Hospital San Spirito zu Rom dienen.

Die Infassen ber uns beschäftigenden Anstalten zerfallen im Allgemeinen in die beiben Hauptklassen ber Pflegenden und ber Berpflegten.

Der Pflege ber Hulfsbedurstigen und Kranken unterzogen sich in ber frühesten Zeit die Mitglieder ber Gemeinde ohne Untersiche, hauptsächlich die Frauen, vor Allen die Diakonissen. Fortswährend aber erfreuten sich namentlich die Heilanskalten der thätigsten Mithülse frommer Gemeindeglieder. Die Pflege der Kranken und die Tröstung der Beladenen mußte als eins der verdienstlichsten der guten Werke gelten, und sie wurden hauptsächlich von vornehmen Frauen oft mit der größten Hingebung geübt. So wird, um nur einiger Beispiele zu gedenken, der Eiser gepriesen, mit welchem Placilia Augusta, die Gemahlin Theodorich's des Großen, die Fremdlinge und Kranken pflegte. Biele unterzogen sich diesen frommen Diensten als einem Werke der Buße, wie Fabiola,

Andere um ihr eigenes Leid zu vergessen, indem sie sich fremder Roth erbarmten. So empsiehlt der heilige Antonius seinem Bruber die Pflege der Kranken als Heilmittel der Schwermuth. 1077 Freilich zogen schon in früher Zeit Reiche es oft genug vor, derartige Dienste für Geld durch Andere verrichten zu lassen, und der heilige Hieronymus tadelt in den stärften Borten die Schwächlinge, die sich dem widerwärtigen Andlicke der Roth ihrer Mitmenschen entziehen, um sich vor üblen Stimmungen zu bewahren, und deren Barmherzigkeit nicht im Herzen und in dem Werke ihrer Hände, sondern im Geldbeutel wohnt. 108

Daß in den Klöstern und den mit ihnen verbundenen mildsthätigen Anstalten das Amt der Pflege von den Monchen und Ronnen ohne Unterschied geübt wurde, bedarf keiner Bemerkung. Indeß auch hier war doch wohl meist einem besondern Fremdensund Krankenpsteger (Hospitalarius und Insirmarius) diese Fürsorge vorzugsweise ans Herz gelegt.

In allen übrigen einigermaßen umfangreichen Anstalten begegnen wir schon in sehr früher Zeit ftanbigen Pflegern,
welche bas Heil ber Seelen und bas leibliche Wohl ber Pfleglinge
im Auge haben. Im Allgemeinen find beibe Pflichten gleichmäßig Allen zugetheilt; ber ersten aber widmen sich vorzugsweise besondere Priester, ber andern bie übrigen Gattungen der Pflegenden: geistliche Orben, Laien-Berbrüderungen, Aerzte und Diener.

Die priesterliche Obhut fehlte gewiß felbst den kleinsten bieser Anstalten niemals; in den größeren, z. B. dem Hospital der Johanniter zu Jerusalem, in San Spirito zu Rom, war oft eine beträchtliche Anzahl von Geistlichen angestellt.

Der leiblichen Pflege unterzogen sich in sehr vielen Anstalten mannliche und weibliche geistliche Orben, die sich von den übrigen nur durch das ausbrudliche Gelübbe der Hospitalität untersschieden.

In noch zahlreicheren Stiftungen finden wir mannliche und weibliche Berbrüderungen von Laien ber Pflege ber Bebrangten fich widmen. Sie entspringen entweber aus ber Bahl ber letteren selbst, indem viele von diesen sofort oder nach einiger Zeit im Stande sind, gleich den "Bittwen" der apostolischen Zeit die ihnen selbst erwiesene Wohlthat durch die Pflege von Andern zu vergelten. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle dagegen sind diese Laien-Verbrüderungen die Frucht eines freien frommen Entschlusses, und dann bilden sie einen der erhebendsten Jüge in der versborgenen und geräuschlosen Geschichte des menschlichen Erbarmens.

Wir sehen diese frommen Pflegerschaften ursprünglich völlig unabhängig von der Kirche sich entwickeln. Um entschiedensten ist dies bei denjenigen der Fall, welche zu Anstalten weltlichen Urssprungs in Beziehung treten. Aber keine dieser Berbrüderungen entzieht sich in ihrer serneren Entwickelung dem Einflusse der Kirchenzewalt, indem sie sich derselben entweder freiwillig unterordnet (der häusigste Fall), oder indem die Kirche Mittel zu sinden weiß, ihren Einfluß geltend zu machen, wo man geneigt sehn sollte, sich demsselben zu entziehen. Daß es an Versuchen dazu nicht sehlte, besweist die häusige Wiederholung der Verordnungen, welche sür die Kirche das Recht in Anspruch nehmen, alle, auch die von Laien gegründeten Anstalten dieser Art zu organistren. Es hatten aber auch die weltlichen Urheber solcher Stiftungen häusig hinreichende Veranlassung, eine gewisse Grenze der Willsährigkeit, der Kirche gegenüber, nicht zu überschreiten.

Im Allgemeinen war gewiß die Obhut der Kirche für das Gebeihen dieser Anstalten nur förderlich. Sie diente eben so sehr dazu, die innere Ordnung aufrecht zu erhalten, als unberechtigten Eingriffen, von welcher Seite her sie immer kommen mochten, zu wehren.

Die Organisation ber frommen Laien-Berbrüberungen konnte feine andere als die allgemeine klösterliche Form annehmen. Als das geringste Maaß berselben erscheint das breisache Gelübbe ber Armuth, der Reuschheit und der geistlichen Tracht. 100 In dieser Weise kommt, wie der Cardinal Jacob von Bitry sagt, die Regel dieser Berbrüberungen im Allgemeinen mit der des heiligen Augustinus überein. 110 Eben derselbe bezeugt freilich auch, daß

schon zu seiner Zeit Biele nur um außeren Bortheils willen fich in jene Anstalten einbrangten. 1111

In allen größeren Anftalten, gewiß aber auch in vielen fleineren, besonders ben hospigen unwirthbarer Gegenden, maren be= fondere Diener bagu bestimmt, Die Bedrangten jeder Art, Berirrte, Bilger, Arme und Kranke aufzusuchen und bem gastlichen Obbache auguführen. Gewiß unterzogen fich in fruhefter Beit Diefen Dienften bie fraftigen Manner aus ber Bahl ber Pflegenden ohne Unter-So feben wir auf einem alten Bygantinischen Gemalbe bes Batifans, welches ben Tob bes heiligen Ephrem barftellt, Monche, auf ihren Schultern Kranke tragend, bem Rlofter zueilen. 112 So lefen wir, bag ben "Aerzten" (medici) bes Rrantenhauses ju Merida in Spanien oblag, die Leidenden in ben Strafen und Herbergen aufzusuchen und zu bem hülfreichen Obdache zu geleiten. 118 Diese Berbindung anscheinend unvereinbarer Bflichten hat für ben Renner ber Anschauungen ber ersten driftlichen Jahrhunderte nichts Befrembenbes, und es ift völlig flar, warum biefelben Helfer balb "Diener" (ministri), bald "Aerzte" und bald wieber "Geiftliche" (clerici) heißen.

Gewiß trat indeß, besonders in den großen Anstalten, schon früh eine schärfere Sonderung der Dienstleistungen ein. So sinden wir bereits in der Basilias besondere Sendboten (parapempontes, ductores). Sie sind identisch mit den Parabalanen oder Parabolanen, deren später hin und wieder gedacht wird und deren Deutung schon oft den Scharssinn der Gelehrten beschäftigt hat. 114

Die Parabalanen ober Parapemponten waren, wie es wenigstens ber lettere Name sosort andeutet, bazu bestimmt, die ber Husse Bedürstigen an den Straßen, in den Herbergen u. s. w. auszusuchen, und sie entsprechen in dieser Hinsicht vollständig den Knechten in den noch jett bestehenden Hospizen der Alpenpässe, so wie zum Theil den Mitgliedern einer Brüderschaft zu Rom, welche die in der weiten Campagna di Roma Verstorbenen aufpsucht, um sie, oft aus weiter Entsernung, nach Rom zu bringen und zu begraben. 115 — Aber auch diese Sendboten entarteten sehr

bald; sie wurden zu einer Art Leibwache für die Bischöse, spielten bei Auständen und Tumulten eine bedeutende Rolle, und scheuten gelegentlich selbst vor blutigen Unthaten nicht zurud. So sinden wir die Paradalanen gleich da, wo sie zum ersten Male erwähnt werden, als Wertzeuge des Cyrillus, des Gelds und Ränkessüchtigen Patriarchen von Alexandrien (seit dem Jahre 412) in der von ihm angezettelten, von dem Statthalter Orestes und den Bürgern der Stadt höchlich gemisbilligten Judenversolgung. Die bei dieser Gelegenheit entbrannten blutigen Kämpfe veranlaßten den Kaiser Theodosius zu mehreren Gesehen, in denen sowohl die Jahl der Paradalanen als ihre Theilnahme am öffentlichen Vertehr beschränkt wird. 116

Daß sich für die gröberen Dienste bei ben Kranken schon sehr früh eigentliche Wärter und Wärterinnen finden, welche ber heilige Chrysostomus, gleich den übrigen Dienern der wohlthätigen Anstalten, aus der Zahl der Ehelosen wählte, 117 bedarf keiner Besmerkung.

Um ludenhaftesten sind leiber bie Nachrichten über ben wichtigften Theil ber Pflege in ben Xenodochien und Krankenhäusern, ben ärztlichen. Wie benn überhaupt kaum ein anderer Gegenstand in ber Geschichte ber Heilfunde noch von so tiefem Dunkel umgeben ift, als die Stellung und Thätigkeit ber Aerzte während bes Mittelalters, hauptsächlich im Abendlande.

Daß bei ben Rathebralen und Rlöftern bie ärztliche Hulfe benen, die ihrer bedurften, von heilkundigen Mönchen und Ronnen zu Theil wurde, bedarf bes Beweises nicht. In ber Regel erhoben sich freilich diese ärztlichen Leistungen gewiß nur wenig über das Maaß ber gewöhnlichen Bolksmedicin, wie es mehrere von Mönchen und Ronnen herrührende Schriften jener Zeit bezeugen. Uberdings begegnen wir hier und da auch einzelnen Geiftlichen, deren ärztliches Wissen über den allgemeinen Standspunkt ihrer Zeit weit hinausragt, wie z. B. dem Bischof Mason avon Merida. In späterer Zeit, ungefähr seit dem dreizehnten Jahrshundert, war höhere ärztliche Bildung gewiß auch unter dem

Klerus ziemlich allgemein verbreitet, und wir finden z. B. erwähnt, daß von einzelnen Klöstern Mönche nach Paris geschickt wurden, um an der dortigen Universität Medicin zu studiren; gewiß zunächst um sich den Pflichten des alnsirmarius« mit möglichstem Erfolge widmen zu können.

Am dürftigften sind unfre Kenntnisse über die ärztliche Pflege, welche ben Hulfsbedurftigen in Xenodochien und Nosofokomien zu Theil wurde. In den Anstalten, welche im engeren Sinne den ersteren Namen sühren, dürsen wir kaum erwarten, eigentliche Aerzte anzutressen. Ihre Thätigkeit wurde hier nur in vereinzelten Fällen ersorderlich gewesen senn, für welche die Erfahrung der übrigen Pfleger in der Regel ausreichte. Wirklich wird auch in den eigentslichen Xenodochien niemals besonderer Aerzte gedacht; von einer der größten Anstalten, dem heiligen Geist-Hospital zu Lübeck, ist gewiß, daß es dis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts keinen eigenen Arzt oder Wundarzt besaß.

Daß fich ichon in ben alteften driftlichen Rrantenhaufern bes Orients tuchtige, jum Theil ausgezeichnete Aerzte befanden, ift bei ber hohen Bluthe ber griechischen Heilkunde in jener Zeit als gewiß anzunehmen.120 Aber in vielen Fallen begnügte man fich gewiß felbft in ben Nofofomien mit einem bescheibenen Maage ber Selbst in bem großen Rrantenhaufe bes ärztlichen Leistungen. Masona zu Meriba werben bie Parabalanen "Aerzte" (medici) genannt, um anzudeuten, daß die Bersonen, welche die ärztliche Bulfe leifteten, fein Bebenten trugen, auch ben Gott - gefälligen Dienst ber Parabalanen zu verrichten. — Etwas genauere Rachrichten besiten wir über die Thatigfeit ber Aerate in bem berühmten Hospital bes heiligen Johannes ju Jerusalem, ber Pflangfatte bes Johanniter-Orbens. Aber auch hier erfahren wir im Befentlichen nur, bag vier Mergte und eben fo viele Bunbargte angestellt maren. und bag man von ben ersteren vorzüglich bie genaue Kenntnig ber Uroffovie und die Rubereitung ber Sprupe, ber wichtigsten Arzneiform ber arabischen Beilfunde, erwartete.

Bur Unterhaltung ber Xenodochien und Rrantenhäuser,

wie aller übrigen frommen Stiftungen, war zunächst ber Ertrag ber ihnen gehörenden Grundstücke, Schenkungen u. f. w. bestimmt. In der Geringfügigkeit dieser Einnahmequellen während der ersten driftlichen Jahrhunderte liegt eine der Hauptursachen des anfäng- lichen Fehlend solcher Anstalten. Der größte Zuwachs wurde ihnen in dieser Beziehung unter den ersten driftlichen Kaisern, vor Allem durch die Einziehung der reichen Güter der heidnischen Tempel zu Theil.

Schon Gratianus hatte im Jahre 382 die Gehalte der Bestalinnen und das Bermögen berselben für die Staatskasse einsgezogen. Die erste eigentliche Sacularisation erfolgte unter Arscadius und Honorius im Jahre 407. Die Jahreseinkunste der Tempel sollten dem allgemeinen Unterstützungssond zusallen und vorzugsweise verdienten Soldaten zu Gute kommen. Roch einsgreisender war das Sacularisationsedict von Honorius und Theodosius II. vom Jahre 415. Ses ist an die Einwohner von Carthago gerichtet und gedietet allen heidnischen Priestern von Afrika, in ihre Heimath zu gehen. Die Liegenschaften ber Tempel und der Grundbests der heidnischen Priesterschaften sollen, nach der schon von Gratianus gegebenen Bestimmung, mit den Kronsgütern secompendia domus nostraes vereinigt werden.

Borzüglich eifrig für das Gebeihen der frommen Stiftungen zeigte sich Justinian, indem er durch besondere Gesetze die Stlaven, die Gesangenen, die Findelkinder, die Armen überhaupt, hauptssächlich die den Wohlthätigkeits-Anstalten zusallenden Vermächtnisse in Schut nahm. 124 — Aehnliche Begünstigungen wurden denselben von den ersten christlichen Herrschern des Abendlandes verwilligt. Später wurden diese Berhältnisse immer mehr geregelt. Schon das Concilium von Avranches bestimmte (im Jahre 816) für die Erhaltung der Kenodochien, Hospitäler u. s. w. bei den Klöstern und geistlichen Stiften den Zehnten des Einkommens aus den zu ihnen gehörigen Ortschaften, dann einen Theil des Ertrags der geistlichen Güter selbst, je nach deren Vermögen, und endlich den zehnten Theil der sonst eingehenden frommen Spenden. 125 Diese

Bestimmungen wurden auf der Synode zu Nachen (im Jahre 876) erneuert.

Die oberfte Leitung und bie Berwaltung bes Bermögens ber milben Stiftungen war in ber fruheften Beit ohne Musnahme, und in ber Regel auch fpater, in ben Sanben ber Rirche. Denn auch wo bies ursprünglich nicht ber Fall mar, hatte biefelbe aus vielen Grunden alle Urfache, jene Stiftungen ihrer Beaufsichtigung und Leitung ju unterwerfen. Bereits im Jahre 850 wurde burch bas Concil von Babua festgesest, bag bie oberfte Beauffichtigung ber hospitaler ben Bischofen obliegen folle, und zwar eben fo wohl berjenigen Unftalten biefer Art, welche bereits von ihren Begrundern einer folden Aufficht übergeben worben waren, ale berjenigen, welche nach ihrer Stiftungeurfunde von Laien ober geiftlichen Corporationen verwaltet wurden. Aber auch an Rlagen über wiberrechtliche Besitzergreifung und Beruntreuung ber Sospitalauter fehlte es nicht. Schon auf bem Concilium von Apranches murbe Beschwerbe über hochgestellte Beiftliche geführt, welche bie frommen Stiftungen ju Pfrunden migbrauchten 126 und bas Concilium von Meaux (im Jahre 845) nennt einzelne berfelben fogar ihrem 3mede ganglich entfrembet.127 Diefelben Rlagen wieberholten fich auf ben Concilien von Arles (im Jahre 1240), von Ravenna und Bienne (1311) in so bringender Beise, baß Cles mens V. fich veranlagt fah, die Bermaltung einzelner biefer Unstalten ben Banben von Laien anzuvertrauen. Freilich idutte auch bas nicht vor Beeintrachtigungen. Namentlich verwendeten Die Borfteher einzelner weltlicher Krankenpfleger Drben bie reichen Einfunfte oft mit ber größten Billfur, und biefe Ungebuhr murbe ju einer ber wichtigften Ursachen ber Aufhebung ber meiften von Bu um fo größerem Ruhme gereicht es ben weiblichen ibnen. Rrantenpflegerschaften, fich fortwahrend von allen berartigen Dißbrauchen frei erhalten zu haben.

Die Einrichtung ber Leproserieen enblich war gewiß von ber ber Xenodochien nur wenig verschieden, ba man bei bem alls gemeinen Glauben an die Unheilbarkeit bes Aussapes kaum baran

bachte, Kurversuche anzustellen. Die Insassen ber Aussathäuser befolgten ebenfalls eine Art von klösterlicher Regel; sie entsagten ber Ehe; ber gesunde Ehegatte mußte entweder in ein Kloster gehen, oder, wenn er bereits im vorgerückten Alter ftand, ebenfalls das Gelübbe der Enthaltsamkeit ablegen. Außerdem trugen die Leprösen eine Art von geistlicher Kleidung, und verzichteten auf den größeren Theil ihres Bermögens. In den ansehnlicheren Anstalten waren mehrere Geistliche angestellt, was zum Leberslusse bezeugt, daß man die Ansteckung nicht in dem Grade sürchtete, als geswöhnlich geglaubt wird.

## Die Krankenpflegerschaften.

Die Ursprünge ber chriftlichen Verbrüberungen zur Krankenpflege sind eben so alt und eben so einsach, als die aller wohlthätigen Anstalten überhaupt. Man könnte ohne Schwierigkeit beweisen, daß Verbindungen zur Erreichung gemeinsamer Zwecke bereits bei den Alten bestanden, und daß sie vielleicht, wenigstens ihrer Form nach, den christlichen Einrichtungen zum Vorbilde dienten, wenn es einer andern Erklärung bedürfte, als des dem Menschen angeborenen Triebes, sich zu guten und schlimmen Dingen mit gleichgesinnten Genossen zu vereinigen.

Als die Burgel ber frommen Bflegerschaften erscheint besbalb in ber früheften driftlichen Zeit die Gemeinde felbft, in ihr bie Diakonen, die Schwesterschaft ber Wittwen, die Barabalanen, bas Mondthum. Dennoch ift, ungeachtet biefer ursprünglichen Berbinbung mit ber Rirche, Die Bahl ber im ftrengeren Sinne geiftlich ju nennenben Bflegerschaften verhaltnismäßig gering gewefen. Grund hiervon ift offenbar genug. Die strenge Abgeschiebenheit bes flofterlichen Lebens, bie Beschaulichkeit bes Monchthums. welche fich hauptsächlich bem eigenen Innern zuwendet, ift mit einer ununterbrochen nach außen gerichteten Thatigfeit, mit ber unablaffigen Sorge um frembe Leiben, nicht vereinbar. — Um fo gablreicher find bie Berbrüberungen gur Bflege ber Armen und Kranfen, welche wir feit fruher Beit, hauptfachlich im Abendlande, aus bem Bolfe. b. h. für jene Beit aus ben Reihen ber Laien und Ungelehrten. aus bem Stanbe ber Ritter und ber Burger hervor, ju tief ein= greifenber Bebeutung fich entwideln feben.

Für viele dieser Genoffenschaften bedarf es fünftlicher Erklarungsversuche nicht. Eine große Zahl derselben entwickelte sich aus und mit den Xenodochien. In der Regel traten die Gründer solcher Anstalten selbst auch als die ersten Pfleger ein, oder sie stifteten gleichzeitig mit dem Hause auch eine Genoffenschaft der Pflegenden.

Biele dieser Genoffenschaften bilden bagegen ein wesenliches Glieb in der großen Reihe der Laien-Berdrüderungen, welche sich im Mittelalter zu den verschiedensten Zwecken mit einander verbanden, und sie können, wie viele von jenen, in ihrer ganzen geschichtelichen Bedeutung nur dann erkannt werden, wenn man versucht, sie mit tiefer liegenden Regungen im Leben des Mittelalters zu versknüpfen.

Bor Allem trennen fich die Krankenpflegerschaften in ritterliche und burgerliche, wenn auch ber erfte Ursprung feiner von ihnen von folder Trennung nach bem Unterschiebe bes Stanbes etwas weiß. — Die ersteren sehen wir als eine Frucht ber Kreuzguge fich entwickeln. In ben Kreuggugen aber gelangt bie Romantik bes Ritterthums, beffen Aufgabe es ift, bie Guter ber Ehre, ber Tugend und bes ebleren Lebensgenuffes burch Tapferfeit, Frommigfeit und feuschen Frauendienst zu erringen und zu beschützen, zu ihrer höchken Bluthe. Auf die Elemente aber, welche in dem Ritterwefen, in ben Rreugugen insbesondere, ber Uebermacht ber Rirche widerstreben, ift schon oft ausmerksam gemacht worden. Die Rirche nicht weniger als ber Keubalismus hatten alle Urfache zu ber Beforgniß, bag bas von ihnen felbft jum Rampfe gegen bie Feinbe Chrifti geschärfte Schwert bes Ritterthums bereinft fich erheben könne gegen die Bedrückung ber Kirche und die Despotie ber weltlichen Macht. Die Geschichte ber Ritterorben, vor allen ber Templer, lehrt zur Genuge, bag biefe Besorgniffe nicht ohne Grund maren.

Aber noch weit mehr gehören viele von ben nicht-ritterlichen Laien-Berbrüberungen bes Mittelalters zu ben Zeichen, welche bafür sprechen, daß auch bas Bolf, ungefähr seit bem zwölften Jahrshundert, anfing zur Freiheit zu erwachen. Bis bahin hatte bie Kirche über bie Gemuther als unmundige und willenlose Wertzeuge

gewaltet. Run aber sehen wir überall ben Trieb sich regen, solcher Bevormundung sich zu entziehen. Wir sehen, wie das Bolf verssucht, sich Einrichtungen zu schaffen, in benen es vermöchte, frei und selbständig seinem Gott zu bienen, und sich durch Werke der Buse und der Tugend den höheren Aufgaben des Lebens zu widmen. Auf diese Weise treten die frommen Verbrüderungen vielsach in nahe Beziehung mit Erscheinungen, welche die Kirche als keterische verssolgt, z. B. mit den Fahrten der Geißelbrüder, und mit andern Regungen der selbsteigenen frommen Werkthätigkeit.

Die Kormen ber frommen Berbrüberungen, bie bas Bolf fich schuf, konnten ansangs feine andern als die altgewohnten ber Rirche und des klösterlichen Lebens seyn. Denn eine lange Zeit hindurch find die Grunder und Genoffen berfelben bes eigentlichen Befens thres Unterfangens noch so wenig fich bewußt, daß sie fich freis willig unter die Obhut der Kirche stellen. Und wo es nicht geschieht, da findet diese leicht die Mittel, sich die Bormundschaft über biefelben zu verschaffen. Sobald aber die Absicht ber Emancipation fich beutlicher verrath, ober gar entschiedener Biberftand fich zeigt, ba werben bie neuen Bestrebungen fofort auch als feperische verfolgt und mit aller Macht unterbruckt. Deshalb find viele biefer Berbrüderungen, gleich benen ber Beigler, ber Bruber vom gemeinfamen Leben, ber Bequinen und Begharben, nur bann vollständig zu begreifen, wenn fie als reformatorische Bestrebungen aufgefaßt werben. — Aus biefem Grunde ift es nicht ohne tiefere Bebeutung, daß wir mehrere ber genannten Erscheinungen fich in Belgien entwideln und ju größerer Wirksamfeit gelangen feben; einem Lande, in welchem von jeher ein freies Boltsleben fich fraftig geaußert So bringt benn auch im Jahre 1630 Bischof Malberus von Antwerpen in einem Gutachten über die Beguinen die Einrichtungen berfelben mit ber Liebe bes belgischen Bolfes zur Freiheit ausbrudlich in Berbindung. 129

Im Uebrigen gilt von ber Geschichte ber Krankenpflegerschaften basselbe, was von ber ber Hospitaler gesagt worben ift: ber Rugen einer erschöpfenden Darstellung berfelben murbe ben Muhseligkeiten einer solchen Darstellung gegenüber außerst gering sehn. Hierzu kommt, bag bereits mehrere Schriftsteller, vor allen Helhot, verssucht haben, jene Ausgabe zu lösen, obschon freilich ber wichtigste Theil ber letteren, die Schilberung bes inneren Lebens jener Berbindungen, am wenigsten berücksichtigt worden ift.

In ber nachfolgenden Darstellung sollen zuerst die wichtigsten von den ritterlichen Pflegerschaften, dann die bedeutendsten von den übrigen geistlichen und weltlichen Berbrüderungen dieser Art besprochen werben.

## Die ritterlichen Krankenpfleger = Orben.

## Die Johanniter.

Die Anfänge bes Johanniter Drbens find so gering und klein gewesen, daß sie darin nur durch den deutschen Orden übersteoffen worden sind. Und doch sind der Ursprung und der Fortgang von beiden durch vieler unablässiger Forscher Fleiß so offenbar und allgemein bekannt geworden, daß es hinreichend ist, des Wichtigsten von der außeren Geschichte derselben zu gedenken.

Die frommen Pilger, welche seit ben ersten Jahrhunderten bes Christenthums zu dem Grabe des Erlösers wallsahreten, erlitten auch dann, als das heilige Land den Arabern unterthan wurde, kein Ungemach. Um so schwerer lag auf den christlichen Bewohnern und den Ballsahrern seit dem Jahre 1073 das Joch der türkischen Gerrschaft. Der Eintritt in Jerusalem wurde den Christen nur gegen eine bedeutende Abgabe gestattet, und da die griechischen Christen eben so wenig als die Ungläubigen sich ihrer abendländischen Brüder erbarmten, so blieb diesen, wenn sie erkrankten oder in Noth geriethen, kaum eine Wahl als Staverei oder Hungertod.

Eine Zufluchtoftatte war indes ben abendlandischen Bilgern ungefähr schon seit bem Jahre 1048 burch Kausseute von Amalfi

in Unter-Italien bereitet worben. Durch reiche Geschenke erhielten sie von den Herren des Landes die Erlaubnis, unweit des heiligen Grades im Quartier der Christen eine Kapelle und eine Herberge zur Aufnahme abendländischer Wallsahrer zu erbauen. Die erstere erhielt, um sie von den Kapellen der Griechen und anderer christlicher Setten zu unterscheiden, den Ramen Santa Maria della Latina, und wurde Benedictinern übergeben. Reben der ersten Herberge entstanden nach furzer Zeit noch zwei andere, zur Verpstegung von Gesunden und Kranken beiberlei Geschlechts. Zu diesen Stiftungen kannes dem Barmherzigen von Alexandrien, die zweite, von der Römerin Agnes gegründet, der heiligen Magbalen a geweiht war.

In der ersten Zeit wurden diese Stiftungen durch die Almosen erhalten, welche jene Kausseute von Amalsi in den italienischen Städten einsammelten. Die Menge derer aber, die in jenen Anstalten der Pstege ihrer hülssbedürstigen Brüder sich widmeten, wuchs so sehr heran, daß sie schon im Jahre 1099 dem Heere Gottsried's von Bouillon dei der Eroberung Jerusalems wesentliche Dienste zu leisten vermochten. Zum Danke dastu und für die treue Pstege der verwundeten und kranken Krieger beschenkte Gottsried das Hosepital mit der Herrschaft Montboire in Flandern.

Besonders ansehnlichen Zuwachs erhielt das Hospital durch ben Eintritt einer Anzahl junger Ebelleute aus dem Heere der Areuzsahrer. In Folge bessen beschloß der damalige "Rector" des Hospitals, Gerhard Tom, die disherige Berbindung des Hospitals mit der Abtei Santa Maria della Latina aufzulösen, und eine selbständige Berbrüderung zu Ehren des heiligen Iohannes des Täusers zu gründen. Der Patriarch und die übrigen Bischöse von Jerusalem sträubten sich auf das hestigste gegen diesen Plan; es kam sogar, wie ebendaselbst noch in unsern Tagen, an heiliger Stätte zu blutigen Kämpsen; dennoch erwiesen sich alle Bemühungen der Gegner des neuen Ordens in Rom als vergeblich. Es wurde demsselben im Jahre 1113 durch Papst Paschalis II. die Bestätigung, und seinen Besigungen die Vorrechte der milden Stiftungen zuers

fannt. Die Orbensbrüber hatten am Fuße bes heiligen Grabes bie brei geistlichen Gelübbe, ber Armuth, ber Keuschheit und bes Geshorsams, abzulegen, und wurden mit einem einfachen schwarzen Orbenskleibe versehen, an bessen linker Seite sich ein weiß-leinenes Kreuz befand. — Der neue König von Jerusalem verlieh dem Orben ganze Herrschaften im Gebiete der Stadt und der eroberten Propinzien; Könige, Fürsten und Herren wetteiserten, demselben Gesschenke und Bermächtnisse darzubringen.

Auf diese Weise gelang es dem Orden sehr bald, seine segensreiche Wirksamkeit nicht blos auf die Besitzungen der Christen im Orient, sondern auch auf viele Theile des Abendlandes auszubehnen. Es entstanden Ordenshäuser in den bedeutendsten Seestädten von Europa, zu Messen in Sicilien, Taranto in Apulien, St. Giles in der Provence, Sevilla in Andalusien, alle zunächst dazu bestimmt, den zum gelobten Lande ziehenden Bilgern und Kriegsleuten Herberge und Berpstegung darzubieten.

Ein neuer Abschnitt in der Geschichte der Johanniter beginnt mit Raymund de Puy (de Podio) aus der Dauphiné, einem der vormals in den Orden eingetretenen jungen Ebelleute. Rach dem Tode Tom's (im Jahre 1118) wurde Raymund einstimmig zum Rector gewählt. Er selbst nannte sich aber sortan "Anecht der Armen Jesu Christi und Meister des Hospitals zu Jerusalem." Sein Bildnis in dem Werke Hely ot's zeigt einen ehrwürdigen Greis im Priestergewande, auf der Brust. das weiße achtectige Areuz, an der Seite das Schwert, in den Handen Erucifix und Rosenkranz.

In Folge bes Ueberflusses von Menschen und Geld, welche bem Orben zu Gebote standen, beschloß Raymund die Wirksamkeit besselben dadurch zu erweitern, daß zu der christlichen Pflicht der Pflege der Armen und Kranken das ritterliche Werk der Bekämpfung der Ungläubigen hinzutrat. — Damit war der erste Schritt gesschehen zu der großen weltlichen Macht, zu welcher von nun an der Orden sich ausschwang, aber auch der Keim gelegt zu der Entstembung von seiner ursprünglichen Ausgabe und zu seinem Untergange.

Rach ber Berfaffung, welche Raymund bem Orben gab. mußte Beber, ber in benfelben eintrat, minbeftens breigehn Sabre gablen, fraftigen Rorpers, reiner Sitten und makellofer Bertunft fewn; er burfte feinem Menschen fich burch einen Gibidwur vervflichten, keinem andern Orben angehören, und niemals gegen chriftliche Streiter bas Schwert gieben. — Die Orbensbrüber schieben fich in Ritter, benen nebft ber Waffenführung bie Bflege ber Bebrangten oblag. Sie hatten außer ben allgemeinen Erforberniffen noch die Brobe auf acht Ahnen, je vier vom Bater und ber Mutter, abzutegen. Später wurden zwar auch Ritter unehelicher Geburt aufgenommen, aber nur folche, bie von Fürften ober Grafen und von freien Muttern ftammten; bie höheren Aemter bes Orbens blieben ihnen unguganglich. - Die geiftlichen Bruber (capellani ober presbyteres) verwalteten in Rrieg und Krieben bas Amt bes Briefters und Almofeniere. - Der bienenben Bruber (fratres servientes) Pflichten waren, mit Ausschluß ber Ahnenprobe. benen ber Ritter gleich. Auf ihnen ruhte gar balb ausschließlich Die ursprüngliche Pflicht Aller, die Pflege ber Bedrängten. — Allen Brübern waren sobann fleißiger Besuch ber Kirche, jablreiche Gebete, häufiger Genuß bes Abendmahle, Theilnahme an ben Umgangen und gemeinfamen Mahlzeiten geboten. Die Orbenofleibung burften fie nie ablegen, niemals allein, sondern ftets zu zwei ober brei öffentlich sich zeigen. Auf ber Rleibung ward bas bisherige rechtwinklige weiße Rreuz in das achtedige, zum Sinnbilbe ber acht ritterlichen Tugenben, umgestaltet. Im Relbe trugen fie über ber Ruftung ben rothen Waffenrod, auf ihm vorn und am Ruden in ber gangen gange herab bas alte gerabe Orbensfreug.

Bon ber größten Bebeutung für diejenigen Berhältniffe in ber Geschichte bes Ordens der Hospitaliter vom heiligen Johannes zu Jerusalem, welche uns vorzugsweise beschäftigen, ist Roger de Moulins, der achte Hospitalmeister, durch die von ihm im Jahre 1181 entworsenen und auf uns gekommenen Statuten des Ordens, welche die wichtigsten Ausschläfte über die Krankenpstege desselben enthalten.

In biesen Statuten, welche sich im Anhange von Reuem abgebruckt vorsinden, wird nachst der Einrichtung eines geordneten Kirchendienstes vor Allem bestimmt, daß vier tüchtige Aerzte (midges sages) besoldet (louez) werden sollen, vertraut mit der Urossopie und (nach einem späteren Zusahe) mit der Bereitung der Sprupe. Daß diese besoldeten Aerzte nicht Ordensbrüder waren, geht auch daraus hervor, daß Papst Lucius III. die Anstellung von vier Aerzten und, wie nun hinzugesügt wird, von vier Bundärzten sur das Hospital zu Jerusalem ausbrücklich bestätigte. 123

Demnachst wird bestimmt, wie es mit ben Lagerstätten ber Rranten, ben im Bospitale von Bilgerinnen geborenen Rinbern, ber Beerbigung ber Tobten gehalten werben foll. Es follen ferner bie Oberen (comandeors de maison) und die Brüber ben Rranfen mit gutem Muthe, ohne Rlagen und ohne Murren bienen. Ferner ergiebt fich, daß das Hosvital von Frankreich und das von St. Giles gehalten waren, die für die Kranken (seignors povres) nöthigen baumwollenen Deden, die Brioren von Italien, Bisa und Benebig je zweitausend Ellen Barchent, ber Prior von Montpellier ben zur Bereitung ber Sprupe und Latwergen nothigen Zucker (zwei "Quintaur"), ber von Conftantinopel zweihundert Filzbeden (feautres) jahrlich ju liefern. Ferner mußten, außer ben Wachen, Tag und Racht Diener bereit seyn, ber Kranken zu warten. Dreimal wöchentlich follten bie Rranten frifches Schweines ober hammelfleifc, nach Umftanben auch Suhnerfleisch, erhalten, ferner follten je zwei Rrante fich eines gemeinsamen Belges (zu welchem Behufe bas Sosvital jährlich tausend Lammfelle gebrauchte) und gemeinsamer Kußbekleis bung bebienen. Bu biesem 3mede beschäftigte bas hospital zwei Schneiber und einen Schuhmacher nebft vier Gehülfen. Fünf Briefter follen ferner jebe Racht fur bie Bohlthater bes Saufes beten, taglich breißig Arme beföftigt, und an brei Tagen ber Boche außerbem ben Beburftigen Wein, Brob und Speisen gespendet werben. In ber Kaftenzeit foll fobann jeben Sonnabend an breigehn Armen bie Fugwaschung verrichtet und biefelben mit Rleibern und Gelbgeschenken versehen werben. Richt minder follen die aus ber Gefangenschaft im Hospitale Anlangenben ein Almosen erhalten, alle von ihren Aeltern verlassenen Kinder im Hospitale Aufnahme finden, ja sogar arme Brautpaare auf bessen Kosten verheirathet werden.

Es waren mithin schon zu Ende des zwölften Jahrhunderts der Wirfungsfreis der Anstalt, die Zahl der Hülsesuchenden, aber auch die ihr zu Gebote stehenden Mittel äußerst beträchtlich. Und wenn es verstattet ist, aus der Anzahl der angestellten Aerzte einen Schluß auf die durchschnittliche Menge der Kranken zu machen, so wird angenommen werden dürsen, daß diese mindestens dreis die vierhundert betragen habe.

Der außerordentliche Zuwachs des Ordens veranlaste schon unter Raymund de Puy zu einer Eintheilung der Mitglieder nach den verschiedenen Nationen oder "Jungen". Dieser waren, wenigstens in späterer Zeit, acht: Auvergne, Frankreich, Italien, Arragonien nebst Catalonien oder Navarra, Castilien nebst Borstugal, Deutschland mit England. Die Vorsteher der "Zungen" hießen Ansangs Prioren, später Großprioren. Zedes Großpriorat zersiel alsdann in Priorate, Balleien und Commenden. Statt der Namen Prior und Großprior wurden später, nachdem der Orden einen vollständig militärischen Charaster angenommen hatte, die Bezeichnungen Comthur und Großcomthur gebräuchlich. Aus Roger's Statuten geht hervor, daß jede "Zunge" zu besonderen Lieserungen an das Mutter-Hospital zu Zerusalem verpsichtet war.

So mehrten sich ber Umfang, die Reichthumer und die Macht bes Orbens mit jedem Tage, aber es trat auch seine ursprüngliche Ausgabe, die Pstege der Armen und Kranken, so sehr zurück, daß sie satz gänzlich den dienenden Brüdern überlassen blieb, während die Ritter der Schwelgerei und Wollust fröhnten. Heit heir und beittere Feindschaft mit dem ungesähr gleichzeitig gegründeten Orden der Tempelherren, die unaushörlichen Fehden mit den Saracenen, der Berlust Jerusalem's an Sultan Saladin (3. Oct. 1187). Den Hospitalitern gestattete der edle Sieger noch ein Jahr die zur Herlung ihrer Kranken in Jerusalem zu verweilen; der Rest der Ritter zog sich nach Margat in Phönicien, später nach Ptolemais

zurud. Die Schwestern bes Orbens, von beren stiller, aber gewiß unendlich segensreicher Wirksamkeit im heiligen Lande sich leiber keine schriftliche Ueberlieferung erhalten hat, verließen basselbe für immer, und gründeten in Spanien ein neues Orbenshaus.

Ueber bas, was ber Johanniter Drben feit bem erften Berlufte von Jerusalem bis ju seiner ganglichen Bertreibung aus bem beiligen Lande (im Jahre 1292) für seine ursprünglichen Aufgaben geleiftet, ift undurchbringliches Dunkel verbreitet. Eine einzige Rachricht vom Jahre 1193 spricht bafür, bag auch nach bem Berlufte von Zerusalem bas Johanniter - Hospital fortbestanden habe. 186 Die Beschichte bes Orbens weiß, seitbem er auf ber Infel Cypern, bann auf Rhobus (im J. 1309), dann auf Malta (im J. 1530) sich nieberließ, fast nur von ben belbenmuthigen Rampfen beefelben gegen bie Ungläubigen, faft Richts von friedlichen Thaten bes Erbarmens ju berichten. Der icon lange vorbereitete Berfall bes Orbens fam immer mehr zu Tage, je weniger er felbst feinen friegerischen Aufgaben fich zu wibmen Gelegenheit fand. 3m Jahre 1798 bemachtigte fich Rapoleon burch Berrath und ohne Wiberftand zu finben ber Infel Malta, und ber lette Großmeifter, Ferbinanb von Sompefc, ber einzige Deutsche, ber ju biefer Burbe gelangte, ftarb, gleich bem einft fo ftolgen Orben, in Dunkel und Bergeffenheit.

Neber die Geschichte ber einzelnen Jungen des Johanniters Ordens ist, mit Ausnahme der deutschen, nur wenig bekannt. In Spanien ließ sich berselbe schon im Jahre 1176 nieder, und erlangte unter dem Ramen der Ritter von San Jago Calatrava y Alcantara große Wichtigkeit; in Ungarn fanden die Johanniter schon im Jahre 1192 Eingang. — In England bildete Coventry den Hauptssitz des Ordens, welcher schon im Jahre 1221 wichtige Privilegien erlangte.

Die größte Wichtigkeit unter ben beutschen Comthureien hat bie Ballei Sonnenburg ober bas heermeisterthum Brandensburg gehabt, indem bas lettere in unsern Tagen zu der Erneuerung und Umgestaltung bes Ordens in Breußen geführt hat.

Der Gründer des Johanniter-Ordens in Preußen ist Markgraf Albrecht der Bar. Auf seiner Pilgersahrt zum heiligen Lande (1158) hatte derselbe von den edeln Zweden des Ordens, der damals noch in unbestedter Reinheit blühte, Kenntniß erlangt. Rach seiner Rücksehr in die Heimath schenkte er demselben in dem Städtchen Werben an der Elbe eine Kirche, die nöthigen Einskünste, und fügte dazu den Bau eines Hospitals. Bei dieser Grünsdung leitete den edeln Fürsten nicht weniger der fromme Drang zur Linderung menschlicher Leiden, als die Rücksicht darauf, daß Werben ein wichtiger Grenzpunkt gegen die nur halb bezwungenen Wenden war. — Alehnliche Beweggründe vermochten die Grafen von Recklendurg, der neuen Comthurei und ihren tapsern Rittern Vorschub seder Art zu gewähren.

In berselben Zeit war ber Johanniter-Orben auch in ber Mark Brandenburg bereits zu hoher Bluthe gelangt; neben ihm mar ber Orben ber Tempelherren ju Befit und Ginfluß gebieben. und beide leifteten ben Markgrasen und ben Bergogen von Bommern in ihren Eroberungezugen gegen Die polnischen Fürften mefentliche und reichbelohnte Dienste. Mit bem Untergange bes Templer-Orbens (1308) ging ein großer Theil seines Befites und seiner Macht burch ben Spruch bes Papftes an die Robanniter über. — Die vielfach angefochtene Bahl Kulfo's von Billaret, eines ftolgen und schwelgerischen Mannes, jum Großmeifter murbe befonbere von ben beutichen Rittern fo gemigbilligt, bag fie fich im Jahre 1323 völlig von ben Rhobisern trennten, die vom Orben völlig unabhängige Ballei Branbenburg grundeten, Diefelbe unter bas Batronat ber Markgrafen von Brandenburg ftellten, und Bebhard von Bortfeld jum Johanniter- Seermeifter in ber Mart erwählten. Erft im Jahre 1382 fam eine Wiebervereinigung mit bem Orben ju Stande; es wurden aber ber Ballei Brandenburg so bebeutende Vorrechte eingeraumt, bas fie fast ale eine unabhängige Gemeinschaft gelten fonnte.

Die Mitglieder bes Heermelsterthums Brandenburg find nies mals ihrer ritterlichen und christlichen Pflichten uneingebent ge-

wefen; fie haben insonderheit die Stiftung von Krankenhäufern als eine ihrer Hauptaufgaben betrachtet.

Seit ber Resormation finden wir zu heermeistern nicht selten Protestanten, ja verehelichte Ritter gewählt, häusig erscheinen als heermeister die Markgrasen von Brandenburg. Der dreißigste und lette von diesen war Prinz August Ferdinand von Preußen, dem zu Ansang dieses Jahrhunderts Prinz Friedrich heinrich Carl als Coadjutor zur Seite trat.

Durch das Edift vom 30. October 1810 und vom 23. Januar 1811 wurde mit ber Gingiehung ber geiftlichen Guter auch bie Ballei Brandenburg aufgeloft, und ihre Guter vom Staate einaewaen. Aber biefe Auflofung follte nur als Mittel bienen, bie noch vorhandenen lebensfähigen Reime bes burch bie gange ber Zeit und zahlreiche Misbräuche fast abgestorbenen Orbens zu einem neuen Dafenn zu erweden. Des hochfeligen Ronigs Friedrich Wilhelm II. Majeftat errichtete bereits burch bie Allerhochfte Cabinete Drbre vom 23. Mai 1812 ben "Koniglichen 30. hanniter - Orben" "ju einem ehrenvollen Andenfen ber nummehr aufgeloften und erloschenen Ballel bes St. Johanniter Orbens"; noch mehr aber ift ber fo erneuerte Orben feiner ursprünglichen Beftimmung wieder jugeführt worden burch die Allerhöchfte Cabinets-Orbre Gr. Majeftat bes Ronigs Friedrich Bilbelm IV. vom 15. October 1852, in welcher bie Ballei Brandenburg wieber bergeftellt und bie von ben Mitgliedern berfelben ju erhebenben Gintritts - und Beitragegelber baju verwendet werden, Rranten = Anftatten zu grunden und zu unterhalten. - Unter ben nach altem Brauche von bem Orbenstapitel prafentirten Rittern warb von Sr. Rajeftat bes Bringen Rarl von Breußen Ronigliche Soheit jum "Berrenmeifter ber evangelischen Ballei Branbenburg bes ritterlichen Bospitaliter-Orbens von St. Johannes von Berufalem" ermablt. Siernachst bat ber Orben bereits gu Idterbogf ein Kranfenhaus, ju Bufarest eine Diafoniffen-Anffalt gegrundete annliche Grundungen find an andern Orien vorbereitet, und es fieht unter bem Schute feines Roniglichen Brotectors und

ber Leitung seines erhabenen Meisters ber burch ben Geift ber Liebe, junachst in seinen Brubern, neubelebte Orben einer segensreichen Zufunft entgegen.

### Die Johanniterinnen.

Die Schickfale ber Schwestern bes Johanniter-Orbens find so bunkel, daß von der Mehrzahl der Schriftsteller ihrer entweder gar nicht oder nur oberstächlich gedacht wird. Das Wahrschein-lichste von der Geschichte dieser ebeln Hospitaliterinnen ift, haupt-sachlich nach den Angaben Helpot's, Volgendes.

Gleichzeitig mit dem Hospitale des heiligen Johannes wurde bei der Kirche Santa Maria della Latina zu Zerusalem ein Hospital für Frauen gegründet und der heiligen Magdalena geweiht. Die Pflegerinnen dieses Hospitals lebten im Allgemeinen nach der Regel der Johannesbrüder. Im Jahre 1099 war die Römerin Agnes, welche zuweilen als die Gründerin bezeichnet wird, Superiorin der Ordensschwestern.

Quch die Johanniterinnen scheinen sich schon fruh weit versbreitet zu haben. Schon im Jahre 1182, also noch vor der Berstreibung des Ordens aus Palästina, wurden in England fünf oder sechs ihrer Ordenshäuser zu einem einzigen, dem von Buckland, versschwolzen, welches dis zur Resormation bestanden hat.

Rach der Einnahme Jerusalems durch Sultan Saladin im Jahre 1187 wendeten sich die Johanniterinnen, wie es scheint, vorzugsweise nach Spanien. Dort gründete wenigstens kurze Zeit nach dem genannten Ereigniß die Königin Sancha, Tochter des Königs Alphons von Castilien und Gemahlin Alphons II. des Keuschen, von Arragon, zu Sirena, zwischen Saragossa und Lerida, ein Kloster der Johanniterinnen zur Aufnahme armer adeliger Mädchen. Die höchst ungesunde Lage dieses Klosters veranlaßte später unter Gregor XIII., daß den kranken Schwestern erlaubt wurde, anderwärts zu wohnen; die Berstorbenen mußten indes sämmtlich zu Sirena begraben werden.

Bu ben bisherigen Orbensregeln ber Johanniter wurden einige ber Regel des heiligen Augustin entlehnte Bestimmungen hinzugessügt. Die adelige Herfunst der Aufzunehmenden mußte serner so unzweiselhaft seyn, daß es überstüsstig erschien, sie der Ahnenprobe zu unterwersen. Sie verpflichteten sich, für das Gebeihen des Johanniter-Ritter-Ordens zu beten, und im Dienste des Hospitals Werfe der Barmherzigkeit zu üben. Die Ordenstleidung war Ansfangs der der Johanniter-Ritter gleich, roth mit dem achteckigen weißen Kreuze; später, nach dem Berluste von Rhodus, trugen die Schwestern zum Zeichen der Trauer nur schwarze Kleidung.

Das Kloster war bis jum Jahre 1470 ber Oberleitung bes Großmeisters ber Johanniter unterworsen. Bon ber angegebenen Zeit an entzogen sich die Johanniterinnen blesem Verhältniß, um sich unmittelbar dem papstlichen Stuhle unterzuordnen. Hundert Jahre später wurde indeß die frühere Verbindung insosern wieder hergestellt, daß die Schwestern sebem neuen Großmeister durch einen Bevollmächtigten den Eid der Treue leisteten, und dem Schafe des Ordens ein silbernes Gesäß verehrten. — Zu helpot's Zeit war das Kloster von Sixena eins der berühmtesten und reichsten in Spanien. Häusig diente es Prinzessinnen als Zusuchtsort.

Eine beträchtliche Anzahl anderer Stiftungen ber Johannites rinnen bestanden außerdem in Spanien, Portugal, Frankreich, auf Malta, und gewiß noch in andern Ländern. — Genauere Nachrichten besitzen wir nur über eine berartige Stiftung in Frankreich.

Im Jahre 1235 gründete Ritter Guibert von Themines zu Beausteu en Quercy in der Didzese von Cahors (gegenwärtig im Departement Lot) ein kleines Hospital. Sein Sohn gleiches Ramens erweiterte die Stiftung und widmete ihr im Berein mit seiner Gattin, Angeline de Maras, seine Thätigkeit. Im Jahre 1259 übergab er das Hospital den Johanniterinnen, und Angeline wurde mit Zustimmung ihres Gemahls die erste Oberin desselben. Später, kurz vor seinem Tode (um das Jahr 1298), stiftete Guibert ein ähnliches Hospital zu Fieur. Nach dem Tode Angeline's (im Jahre 1296) ging deren Würde auf ihre Tochter,

Angeline de Themines, über. In bemselben Jahre wurde auf einer Bersammlung der Johanniter durch den Großprior von St. Giles, den späteren Großmeister Johann von Villaret, das Hospital von Beaulieu zum ersten Hospital von Frankreich, und Angeline zur Großpriorin erhoben, die Jahl der Schwestern zu Beaulieu auf 40, zu Fieux auf 12 sestgesetzt. Später wurden beide zu einer Anstalt verschmolzen.

Besondern Ruhm erlangte bas Hosvital von Beaulieu im Unfange bes flebzehnten Sahrhunderts durch die Bemühungen einer Dberin, Baliotte be Gorbon, Genouillac und Baillac, bie Berfaffung bes Orbens ju verbeffern, ben fruberen Beift von Reuem zu erwecken, und die ursprüngliche und wichtigfte Aufgabe Desselben, die Krankenpflege, wieder in ihre vollen Rechte einzusepen. Die eble Galiotte brang barauf, bag ju biefem 3med (an ber Stelle bes alten, welches, wie es scheint, untergegangen war) ein Hospital gebaut wurde. Sie erhielt judes von dem » Conseil general de la réligion aux Antwort, bag es vollfommen binreiche, wenn die Hospitaliterinnen vom heiligen Johannes zu Berufalem die Werke der Barmberniakeit (Beten und Almolengeben) übten, welche bie Malteser-Ritter fo erbauungevoll vollbrächten. — Galiotte ftarb, 29 Jahre alt, im Jahre 1619, aber fie vererbte ihre Frommigfeit auf eine Ungahl von Anhangerinnen. Diese hatten awar mit so großen Anseindungen au fampfen, daß fie genothigt waren, nach Toulouse auszuwandern. Sier übten fie unermublich Werke bes Erbarmens; fie fanden reiche Unterflützung; es gelang ihnen, fich ber Leitung bes Groß- Briors von Frankreich zu entziehen, und fich unter bie unmittelbare Obbut bes Großmeiftere zu ftellen. Durch biefen, bamale Baul be Lascaris. erbielten bie Anhangerinnen Galiotte's im Jahre 1644 eine neue Conflitution, nach welcher unter Anderm die Wahl ber Briorin nicht, wie bisher, auf Lebenszeit, sondern nur auf brei Sahre erfolgte. Die Schwestern selbst zerfielen in die brei Abtheilungen ber Soeurs de justice, welche sich ber Ahnenprobe zu unterwerfen haiten, der Soeurs servantes d'office, benen mahrscheinlich vorzugeweise die Krankenpslege oblag, und der Soeurs converses für die niederen Dienste. Die erste Klasse zahlte beim Eintritt 1000 Francs, die zweite 500; die dritte Klasse war frei. — Ueber die Ersolge dieser Beränderungen in der Berfassung der französischen Johannisterinnen ist nichts bekannt, es scheint aber nicht, als ob dieselben bedeutender und nachhaltiger Art gewesen sepen.

Eben so unbekannt find uns die ferneren Schicksale ber eblen Schweskerschaft ber Johanniterinnen, benen vielleicht beschieben ift, gleich ihren Brübern noch einmal zu einem verjüngten und segenszeichen Dasenn erweckt zu werben.

### Der beutsche Orben.

Den Johannitern junachst steht burch sein Alter ber beutsche Orden. In dieser einen Rudsicht weicht er jenen, in jeder andern übertrifft er sie, am meisten in dem, was uns junachst berührt, der Krankenpskege.

Der beutsche Orben hat bem deutschen Wesen gemäß lange Beit hindurch mit spärlichen äußeren Mitteln, ja in Beschränktheit und Armuth, eine stille und anspruchslose, aber reich gesegnete Thätigkeit entfaltet. Aber selbst später noch, in den Tagen seiner Macht und seines Glanzes, hat sich der deutsche Orden durch die innige Hingebung an seinen ursprünglichen Beruf, durch die sittsliche Kraft seiner Mitglieder eine Reinheit erhalten, der wir bei seinen stolzen Rebenduhlern, deren Leben durch Reichthum und Urwisselit schon früh pergistet wurde, kaum jemals begegnen.

Nicht die glänzenden Waffenthaten, nicht die politische Macht des deutschen Ordens sind die Ausgabe unserer Darstellung, sondern die Werke der Barmherzigkeit, die er in Treue und Frommigkeit geübt hat.

Seine Anfänge sind so klein und gering, daß selbst der Name seines Gründers nicht auf und gekommen ist. Die Chronik erzählt nur, daß spätestens um das Jahr 1128 ein wadrer und frommer deutscher Mann, der mit seinem Weibe zu Jerusalem lebte, von

ber göttlichen Barmherzigkeit erfüllt, aus seinen Mitteln eine Hersberge (xenodochium) errichtete, um an armen und kranken, ber Landessprache unkundigen Stammesgenossen das Gebot der Gaftstreundschaft zu erfüllen. Und da die Menge Derer, welche sich um des leichteren Verkehres in der theuren Muttersprache willen zu ihm wandten, zunahm, so fügte der fromme Gründer zu der Herberge eine Kapelle zu Ehren der Gottgebärerin hinzu. 137 Nicht minder widmete seine Gattin in einem andern, in der Nähe des ersten von ihr gegründeten Hospitale bedrängten deutschen Frauen die Werke der Liebe und des Erbarmens.

Auf biefen kleinen Umfang waren lange Zeit bie Mittel und bie Wirksamfeit bes beutschen Sospitals zu Berusalem befcrantt. Allmalig aber wendeten fich nicht blos Sulfebedurftige, fonbern auch Pflegenbe in immer größerer Bahl ber neuen Unftalt au; es vereinigten fich die letteren burch die Regel bes heiligen Augustinus und burch bie gemeinsame Rleidung, ben weißen Mantel mit bem schwarzen Rreuze, ju einer auch außerlich verbundenen Genoffenschaft ber Bruber von bem Sospitale ber beiligen Jungfrau Maria ju Jerufalem.148 216 bann ju ben Brubern bes hospitals auch Manner aus bem Stanbe ber Ritter fich gesellten, ba trat zu ber Aufgabe bes Bundes, gleich wie bei ben Johannitern, Die Theilnahme an bem Kampfe gegen die Unglau-In Folge beffen, vielleicht auch um Zwistigkeiten bigen binzu. auszugleichen, welche zwischen ben Marien- und Johannisbrübern eingetreten waren, wurde im Jahre 1142 burch ben Bapft Coes left in II. bestimmt, daß das beutsche Hospital fortan nur beutsche Rilger aufnehmen und ber Oberaufficht des Meisters vom Johannishospitale untergeben sepn folle. Seit biefer Zeit ift ble Geschichte ber Baffenthaten ber beutschen Brüber im Orient mit benent ber Johanniter innig verschmolzen.

Aber gerade diese untergeordnete außere Stellung, ja die Gestingsügigkeit seiner außeren Mittel hat dazu gedient, die Brüder bes beutschen Hospitals vor dem Berfalle zu bewahren, welchem ber Orden ber Johanniter, gleich bem ber übermuchigen Templer,

entgegenging, und es hat sich erfüllt, was ein französischer Chronist im breizehnten Jahrhundert in aufrichtiger Theilnahme für das wahre Gebeihen des Ordens wünschte: in Riedrigseit, Armuth und Frömmigsteit sind die deutschen Hospitalbrüder durch lange Zeit rein geblieben von Stold, Habgier und Zwietracht.

Rach dem Falle Jerusalems (am 3. October 1187) theilten bie deutschen Brüder das Schicksal ihrer Gesährten; die mit dem Schwerte Betroffenen starben durch die Hand des siegreichen Feindes, den übrigen gestattete Saladin's Großmuth, gleich den Johannitern in der Pflege der Hülfsbedürstigen zu verharren. Go hat auch das deutsche Hospital zu Jerusalem fort bestanden die zu dem Jahre 1219, da es gleich den übrigen und vielen andern Resten der alten Herrlichseit für immer in den Staub sank.

Der zweite, lautere und glanzenbere Zeitraum in ber Geschichte bes beutschen Orbens beginnt mit ber Belagerung von Affon (im Jahre 1190). Das heer ber Kreufahrer, burch unermeßliche Leiben eines langen Buges icon vor ber Anfunft im beiligen Lanbe auf bas Meußerfte geschwächt, von bem furchtbaren Salabin auf allen Seiten bebrängt, brohte bem hunger und verberblichen Krankheiten nicht minder als ber Tapferfeit ber Belagerten zu erliegen. Da erbarmten fich einige Bürger von Lübeck und Bremen, die mit Abolph, Grafen von Solftein, nach Balaftina getommen waren, ber Roth ber Kranken. Es gefellten fich ju ihnen die im Lager befindlichen Brüber bes beutschen Sospitales zu Jerusalem; ihr frommes und aufopferndes Wirken erregte die Aufmertsamkeit bes eblen Herzogs Friedrich von Schwaben, und es warb von biefem nun erft, im Jahre 1191, nach bem Rufter ber Templer und Johanniter, benen vorzugeweise frangofische und italienische Eble angehörten, ber Orben ber beutschen Ritter gegrünbet. Da Bergog Friedrich ftarb, ehe die Bestätigung ber neuen Stiftung burch Clemens III. anlangte, fo erfolgte bie Babl ber erften vierzig Orbenstitter burch Ronig Beinrich von Jerusalem. Diese exforen sobann zu ihrem Meister ben eblen und gottesfürchtigen Balpot von Baffenheim, errichteten im Lager ber Deutschen anftatt ber Zelte, in benen bisher bie Kranken verpflegt worden waren, einige Wohnungen und ein Bethaus, und verharrten unermüblich in ber Erfülung ihrer schweren Pflicht, selbst als die Roth sast bis zur Berzweiflung führte und Biele das Kreuzheer verließen, um nach Europa zurückzufehren.

Endlich wird durch die Hulfe Philipp August's von Frankreich und seines Heeres Affon erfturmt (am 12. Juli 1191). Die
beutschen Ritter gründen in der eroberten Stadt ein Hospital und
eine Kirche, von einer besonderen Beste umgeben. Die Satungen
bes Bundes werden von Reuem geordnet und hauptsächlich zwei
Klassen der Brüder sestgestellt, Streiter und Pfleger, zu denen
Briester hinzutreten, die aber erst dreisig Jahre später als wirtliche Mitglieder des Ordens erscheinen.

Im Jahre 1200 trat nach Walpet's Tobe Otto von Kerpen, ein hochbetagter, frommer und im Wohlthun unermutolicher Greis, an die Spipe des Ordens. Ihm folgte sechs Jahre später Hermann Barth aus einem edlen Geschlechte in Baiern, Pommern oder Holstein, von dem gesagt wird, daß er zuver Meister bes Hospitals zu Jerusalem gewesen. Auch ihm war nur vier Jahre lang vergönnt, dem Orden vorzustehen.

Das Besithum bes Orbens war bis dahin noch immer geringstigig geblieben. Es erweiterte sich zuerst einigermaßen durch Schenkungen, welche Kaiser Heinrich VI. in Sicilien den deutsschen Rittern verwilligte. Den ersten etwas beträchtlichen Besits im deutschen Lande erward der Orden unter Hermann Barth's Berwaltung. Ud Dennoch aber blieb der Bund der deutschen Ritter sortwährend klein an Macht und seiner Mitglieder Jahl, die zu dem Tage, da Hermann von Salza an seine Spize trat (im Jahre 1214), der Macht und bes Ruhmes des deutschen Ordens vornämlichker Begründer. Unter seiner Leitung ersuhr der Bund hauptsächlich auch durch Kaiser Kriedrich II., den Hohenstaufen, die mächtigste Förderung an Besits und Einfluß, aber es gingdagegen auch im Morgenlande Manches mit schwerer Mühe Errungene verloren. Jerusalem ward im Jahre 1219 durch Sultan

Corradin (Moattam) von Reuem ganzlich zerftört, umd nun auch mit ben übrigen Hospitälern bes beutschen Orbens Stamm-haus für immer vernichtet. Gar bash ward auch jede andere Berbindung besselben mit dem heitigen Lande zerriffen — aber um so fraftigere Burzeln schlug der Bund in dem heimathlichen Boden, und segensreich sind die Früchte gewesen, die aus diesem Boden für die Ausbreitung des Christenthums, der Gestitung, den Bohistand und die Blüthe der weiten Ländergebiete der Oftsee, der Wiege Preußens, emtprossen sind.

Die dußere Geschichte bes beutschen Orbens in dieser Zeit ber Bluthe liegt unserer Aufgabe fern. Und kummert nicht sein Wachsthum an Land und Leuten, an Macht und Ruhm, nicht die Thaten der Tapserkeit, die er seit dem Jahre 1226 gegen die heidnischen Preußen volldracht, nicht die Bluthe seines Handels, noch die Pracht und Ehre seiner Hochmeister; — und kummert allein, wie der deutsche Orden in der deutschen Heimath dem ältesken und heiligsten seiner Schwüre treu geblieden sehr der Pflege der Elenden und Kranken. Und darauf giebt des Ordens Geschichte und zur Antwort, daß er niemals des Ursprungs aus dem Hospitale zu Jerusalem uneingedenkt gewesen, sa sich bessen gerühmt habe, und daß die Uedung der Barmherzigkeit keinem von allen ritterlichen Pfleger-Orden so heilig gewesen seh, als dem beutschen.

Wer in ben Bund ber beutschen Ritter treten wollte, ber mußte beutscher Abkunft, ebler Geburt, gesunden Leibes und reinen Wandels seyn. Bon den Gelübben war das erste: der Kranken zu pflegen; das zweite: die Kirche vor ihren Feinden zu beschüßen; das britte: Gehorsam und Treue.

Als in späterer Zeit, zum großen Berdruß ber Geistlichseit, welche sich durch das Aufblühen bes Ordens und durch die reischen Spenden, welche ihm zuslossen, an Macht und Gütern sehr geschmälert fand, den beutschen Rittern gestattet ward, Halbsbrüder zu erwählen, welche nicht durch die strengeren Gelübbe, namentlich nicht durch das der Ehelosigkeit, gebunden waren, da

traten nicht blos Mächtige, Fürsten und Herren in biefes nahe Berhältniß zum Orben, sonbern gemiß auch Solche, welche vorzugs-weise bem Dienste ber Kranken sich zu widmen entschlossen waren.

Den Rittern zunächst stehen sobann die geistlich en Brüber, die sich in eigentliche Priester und in Diener des geistlichen Amtes, in "Briesterbrüder" und "Pfassenbrüder" theilen, die meisten gewiß von dürgerlicher Abkunft. — Außerdem sinden wir Beamte sür die Dienste des Hauses, und der Haushaltung, und dienende Brüder verschiedener Art für die geringeren Verrichtungen.

So vertheilten sich die Mitglieder des Ordens über alles beutsche Land, dem damals auch Schweizer und Riederlander noch gern ihre Heimath zurechneten, in Ordenshäusern und Conventen, deren keinem ein Hospital fehlte.

Die Geschichte ber Hospitaler, die ber beutsche Orben gegründet und erhalten bat, mare einer besonderen Darftellung werth. Sie wurde zeigen, bag zu aller Zeit bie Pflege ber Bebrangten und ber Kranken bem Orben als eine seiner wichtigften Bflichten erschienen ift. Bis jest aber ift leiber über biefen Theil ber Geschichte bes Orbens wenig mehr befannt, als bag in jebem Hospitale, "Firmarie" genannt, (aus insirmaria fonberbar verberbt), ein Rimarienmeifter für bie Beburfniffe ber Unftalt, besonbere für bie leibliche Bflege und Befoftigung ber Kranten forgte.143 Die aratliche Pflege ber Kranfen war ber Obhut bes "Spittlers" übergeben. Daß biefem, in ben größeren Unstalten wenigstens, Aerzte zur Seite ftanben, wird ausbrudlich bezeugt. Die oberfte Aufficht über bie Firmarie, wie über alle inneren Angelegenheiten ber Orbenshäuser und Convente, lag in ber hand bes Comthurs, bem erften ber "Gebietiger", ju benen, nachft bem Marichall für bas Rriegswesen, ber Spittler, ber Trappier (für bie Ausstattung und Bekleibung) und ber Trefler (für bie Bermaltung ber Guter) hinzufommen.

Am Sipe bes Orbens und bes Hochmeisters (nach Affon's Fall im Jahre 1295 Benedig, alebann seit bem Jahre 1309 Marrienburg) haben sobann bie oberften Gebietiger ihren Sib:

ber Großcomthur, ber Oberst-Marschall, ber Oberst-Spittler, ber Oberst-Trappier und Oberst-Trefler. Bon ihnen war bem Oberst-Spittler, bem altesten und ehrwürdigsten ber Aemter bes Orbens, bie Oberaussicht über die Firmarien, über die Berpstegung und ärztliche Behandlung ber Aranken, namentlich auch die Anstellung ber Aerzte anvertraut.

In den Firmarien wurden zunächst die altersschwachen und franken Ordensbrüder verpstegt. Im Haupthause zu Marienburg bestanden zwei Firmarien: die eine, die Herren-Firmarie, zur Aufnahme alter und franker Brüder, Ritter sowohl als Priester und Pfassen; die andre für die Anechte oder das Hose und Haus-gesinde. — Besonders ansehnlich war das Hospital zu Elbing, dem eigentlichen Site des Oberst-Spittlers, von welchem aus dersselbe das Gebiet des Ordens bereiste.

Schon an der Wiege des Ordens im heiligen Lande sind wir der Mitwirfung ebler Frauen begegnet; aber auch später standen, gleichwie im Orden der Johanniter, den deutschen Rittern Schwestern zur Seite, und gerade diese haben von Anbeginn bis zu den letzten Tagen des Ordens ohne Unterlaß der altesten seiner Pflichten, der Krankenpslege, sich hingegeben. 142

Den Brübern gleich zerfallen bie beutschen Schwestern in die beiden Klassen ber eigentlichen Orbendschwestern und ber Halbsschwestern. Die ersteren, auch Conventualinnen genannt, weihen sich durch die drei geistlichen Gelübbe nach einem Probejahre dem Dienste der Kranken in den Schwesterhäusern des Ordens, die sie nie verlassen. Sie tragen gleich den Rittern das weiße Kleid mit dem Kreuze des Ordens, und sind unter der obersten Leitung einer Meistern der Obhut von Priorinnen untergeben. — Die Halbsschwestern sind gleichfalls durch die drei Gelübbe dem Orden versdunden, aber von der Clausur befreit (deshalb auch Ausgehsschwestern geheißen) und größtentheils wohl, gleich den diesnenden Brüdern, sür die geringeren Verrichtungen des Hauses bestimmt. Sie tragen, wie die Halbbrüder des Ordens, das halbe Kreuz.

Leider sind bis jett auch über diese Schwesterhäuser des deutsschen Ordens nur wenig Rachrichten ans Licht getreten. — Zu Bern bestand seit dem Jahre 1342 ein Schwesterhaus unter dem Ramen des Frauenklosters des deutschen Ordens im Rüwenthale, ein andres, unter dem Ramen des heiligen Geist-Hospitals, im Wippthale dei Sterzing. Hierher gehören sodann das Schwestershaus zu Bun in der niederländischen Provinz Orenthe, im Jahre 1271 von den Rittern der Ballei Utrecht gestisstet; das Haus der deutschen Schwestern zu Schotten, auch Oldeschot genannt, in der Provinz Friesland, Ballei Utrecht, im Jahre 1299 gegründet; zu Franksurt am Main das Kloster der deutschen Ordens Ronnen bei St. Katharina; außerdem die weniger bekannten Schwesterhäuser zu Histirch, Speher und Lüttich.

Die Blüthe bes beutschen Orbens hat bis zum Anfang bes fünfzehnten Jahrhunderts gewährt. Seit dieser Zeit wurden auch ihm Macht und Reichthum zur Quelle bes Uebermuthes und der Ueppigkeit. — Der erste Schritt zu seinem Ende war im Jahre 1561 der Berlust Livlands an Polen. Später hat derselbe ein immer kümmerlicheres Daseyn gefristet, die Rapoleon im Jahre 1809 seine Güter im Bereiche der Rheinbundstaaten aushob, und Desterreich, wo noch jeht der Orden äußerlich fortbesteht, im Jahre 1834 sein Besithum als kaiserliches Lehn erklärte.

# Die Lazaristen.

Die alteste Geschichte bes Ritter = Orbens bes heiligen Lazarus von Jerusalem ift in tiefes Dunkel gehüllt und burch sabelhafte Angaben entstellt. Einige führen seinen Ursprung auf bie Basilias von Casarea zurud, in welcher sich allerdings auch Aussätzige befanden, andere lassen ihn schon von Papst Damasus II. (im Jahre 1048) bestätigt werben.

Sicherer ift die Angabe, daß ber Orden der Lazaristen in Balastina von frommen Rittern gegründet wurde, welche sich die Pflege der Aussähigen und die Bekampfung der Ungläubigen zur

Pflicht machten. Unter ben Rittern befanden sich nicht blos Aussätzige (welche indeß nicht mit zu Felde zogen, und beshalb wohl zunächst der Pflege ihrer Leibensgefährten sich widmeten), sondern es wurde felbst dis zum Jahre 1253 aus ihrer Mitte der Große meister des Ordens gewählt. In dem genannten Jahre, nach dem Berluste von Jerusalem, baten die Lazarus-Ritter Innocenz IV., sie von jener Bestimmung zu entbinden, da sämmtliche aussätzige Ritter von den Ungläubigen getödtet worden waren.

Etwas flarer wird die Geschichte ber Lazaristen seit dem Jahre 1149, in welchem sie von Ludwig VIII. nach Frankreich berusen wurden, um bei einer verheerenden Pest ihren Beistand zu leisten. In Frankreich wurde Boigny bei Orleans, welches der Orden, durch eine Schenkung von Ludwig dem Kinde, seit dem Jahre 1154 besaß, zum Sitze desselben bestimmt. Außerdem bestand schon sehr früh ein General-Bicariat des Ordens in Ungarn.

Rach bem Berlufte bes heiligen Landes sahen sich auch die Lazaristen genöthigt, nach Europa zu stiehen, wo sie von den Papsten und weltlichen Fürsten jede Art der Begünstigung ersuhren. Clesmens IV. (1265 bis 1268) befahl unter Androhung der Ercommunication allen Prälaten, die Leprösen zu zwingen, sich in die Hospitäler der Lazaristen zu begeben und benselben ihr gesammtes Bermögen zu vermachen. Bon Alexander IV. erhielten die Lazaristen im Jahre 1257 ausdrücklich die Erlaubnis, nach der Regel des heiligen Augustin zu leben, welcher sie von jeher gesolgt waren; debenderselbe stellte sie unter den Schutz des heiligen Stuhles und bestätigte sie in allen von Kaiser Friedrich II. und König Heinsrich von England dem Orden verliebenen Bestäungen.

In Italien war indes schon zu Ende bes fünszehnten Sahrs hunderts der Aussatz so selten geworden, daß Innocenz VIII. im Jahre 1490 den Orden der Lazaristen ausheben und mit dem der Johanniter vereinigen konnte. Die französischen Lazarus-Ritter sügten sich indes dieser Anordnung nicht, und erwirkten im Jahre 1547 eine ihnen gunftige Entscheidung. Aber auch in Italien be-

ftand ber Orben, welcher seinen Sit zu Capua hatte, noch nach bem Austhebungsedikte vom Jahre 1490 unter Anerkennung mehrerer Päpste sort. Pius IV. stellte benselben im Jahre 1565 vollständig wieder her, und ernannte zum Großmeister Joannot de Castillon, einen seiner Berwandten. Rach dem Tode des Letteren erwirkte Emanuel Philibert, Herzog von Savoyen, im Jahre 1572 die Bereinigung des Ordens mit dem des heiligen Mauritius, bessen Großmeisterthum er sich selbst und seinen Nachsolgern vorsbehielt. Auf diese Weise erhielt Philibert zugleich die freie Berstügung über die bedeutenden und undenuten Guter der Aussach häuser, statt deren zahlreiche Hospitäler, z. B. zu Turin, Nizza, Nosta, Lanzo und an andern Orten gegründet wurden.

Diesem Beispiel folgte Beinrich IV. in Frankreich. Er errichtete im Jahre 1607 ben Ritterorben Notre-Dame de Mont Carmel, bewirfte die Bereinigung bes Lazarus. Orbens mit bemselben, und ernannte jum Großmeister bes neuen Orbens ben bisherigen Großmeister ber Lazaristen, Philipp von Rerestang, Anführer ber Königlichen Leibwache.

Der neue Orben Saint Lazare et Notre - Dame de Mont Carmel hatte kaum eine Beziehung zur Krankenpflege. Die Ritter verpflichteten sich vielmehr nur, in Kriegszeiten ben König ind Feld zu begleiten, um seine geheiligte Person zu schützen, gegen die Unsgläubigen zu streiten und fromme Uebungen vorzunehmen. Außersem gelobten sie Keuschheit in der Ehe, welche ihnen indeß zweismal, selbst mit Wittwen, einzugehen gestattet war. 147 — Unter Ludwig XIV. wurde der neue Orden, welcher damals vorzüglich aus invaliden höheren Officieren bestand, nicht blos in dem diesherigen Besitze dersenigen Hospitäler, Maladrerieen u. s. w. der Lazaristen, in denen die Krankenpslege nicht mehr geübt wurde, bestätigt, sondern es wurden mit demselben auch noch ferner mehrere die dahin noch bestehende Ritters und HospitalitersOrden, nebst deren Besitzungen, verschmolzen, vornämlich die Orden St. Spiritus von Montpellier, St. Jaeques de l'Epée, der Orden vom heiligen

Grabe, der französische Zweig des deutschen Ordens, St. Jacques de Haut-Pas u. s. w. Die Einkunfte des Ordens sollten vorzugs-weise dazu dienen, seine franken Truppen zu verpstegen. — Gegen diese Anordnung erhoben sich die von ihr betrossenen Orden mit solchem Ersolge, daß im Jahre 1693 das Verschmelzungsedikt von 1672 widerrusen und der frühere Zustand wieder hergestellt wurde. Bald darauf ersolgte das Edist vom 24. August 1693, welches das Vermögen der bisherigen Aussathauser einzog, um es zur Gründung neuer Hospitäler zu verwenden. In In Jahre 1703 erhielt der Orden St. Lazare et Notre-Dame de Mont Carmel neue Statuten, in denen den Nittern außer dem Schutze der Kirche auch die Barmherzigseit gegen die Armen und die Pflege der Aussätzigen zur Pflicht gemacht wird. Es leidet indeß keinen Zweisel, daß alle diese Verpstichtungen, am meisten die letzte, nur sormeller Art waren.

Die ferneren Schicksale bes Lazarus Drbens in Frankreich sind unbekannt. Jebenfalls wurde er in der Revolution aufgehoben. — In Spanien hat der Orden, welcher in diesem Lande auch den Ramen des heiligen Antonius führte, gleichfalls nur bis zum Jahre 1787 bestanden, 149 und in Sardinien ist derselbe zu einer gewöhnlichen Ordensbecoration zusammengeschmolzen.

Ueber bie weiblichen Mitglieber bes Orbens fehlt es an allen naheren Rachrichten.

Die Geschichte endlich eines andern ritterlichen Pflegerordens, vom heiligen Cosmas und Damianus, oder bes Ordens ber Märtyrer in Palästina, ist so dunkel, daß eine der ersten Auctoritäten, Helyot, sogar seine Eristenz bezweiselt, indem er eine Berwechselung besselben mit den Chorherren ale la penitence des martyrs für wahrscheinlich halt. Rach der entgegengesetten Meisnung wurde dieser Orden zu Ende des eilsten Jahrhunderts gezgründet, um in seinen Hospitälern Kranke, Stlaven, Wittwen und Waisen auszunehmen, verlassene Leichen zu beerdigen, nicht weniger aber auch die Ungläubigen zu bekämpfen. Papst Johann XX. bestätigte sie und gab ihnen die Regel des heiligen Basilius. Ihre

Kleidung, der der Templer ähnlich, bestand aus einem weißen Mantel mit dem rothen Kreuz, in dessen Mitte sich die Bildnisse der heiligen Martyrer, der Patrone des Ordens, befanden.

Bevor wir uns zu ber Geschichte ber nicht ritterlichen Bersbrüberungen geistlicher und weltlicher Art wenden, welche die Krankenspslege zur Hauptausgabe ihrer Thätigkeit machten, erscheint es ansgemessen, bei einigen Genossenschaften bes Mittelalters zu verweilen, welche zwar der Krankenpslege nur untergeordnete Rücksicht schenkten, bennoch aber ein nicht geringes Interesse schon deshalb darbieten, weil ihre Geschichte zum Theil bisher nur unvollständig bearbeitet worden ist. Es gehören hierher vorzüglich die bekannten Verbinsbungen der Beguinen und Begharden, und die weniger bestannten Kalands. Brüderschaften.

## Die Beguinen und Begharden.

Der Ursprung ber Beguinen fällt in bas Ende bes zwölften, ihre größte Ausbreitung in die erste Halfte bes breizehnten Jahr-hunderts.

Ein frommer Priester aus Lüttich, Lambert le Begues (ober le Begue), 150 entrüstet über bas weltliche Treiben und ben unsittlichen Lebenswandel der Geistlichkeit, verwendete sein nicht unbedeutendes Vermögen dazu, ehrbare Jungfrauen und Wittwen in einer Stiftung eigenthümlicher Art zu einer gottgefälligen Lebensweise zu vereinigen. In einem großen Garten an der Maas vor der Stadt errichtete er eine Menge einzelner Häuser, die eine gemeinsame Mauer umschloß. Hier lebten Personen weiblichen Geschlechts von jedem Stande und Vermögen, getrennt von jedem männlichen Umgange, in frommen Uedungen und nühlicher Thätigsteit, ohne eine eigentliche geistliche Regel. Die Zahl der Schwestern in diesem ersten, dem heiligen Christoph geweihten, Hose war schon 50 Jahre nach Lambert's Tode auf 1500 angewachsen.

Seine fortwährenben Angriffe auf die Geistlichkeit brachten Lambert ind Gefängniß. Er wurde ferner, da er ben Untergang einer Kirche geweissagt hatte, welche bald barauf abbrannte, ber Magie angeklagt, erhielt aber die Erlaubniß, nach Rom zu gehen, um sich von Papst Urban III. richten zu lassen. Lambert ward freigesprochen, starb aber, sechs Monate nach seiner Rückehr, im Jahre 1187.

Die Beguinen bilben eine halb weltliche halb klöfterliche Bereinisgung. Sie tragen eine besondere, der geiftlichen fich nahernde Kleisdung, bung, bung, bung, bung Beloben Keuschheit und Gehorsam für die Zeit ihres Ausentshalts, können aber jederzeit austreten und sich verheirathen. Ihr Bermögen verbleibt zu ihrer eignen freien Berfügung.

Die gemeinsame Wohnstätte ber Beguinen ist ber Beguinen, bof (domus, conventus beghinarum, ober beghinagium), ein mehr ober weniger umfängliches, mit Mauern umgebenes Grundstüd. Dasselbe umschließt eine größere ober geringere Jahl von kleinen Häusern, in beren jedem zwei dis vier Beguinen wohnen. Jede einzelne führt ihren eigenen kleinen Haushalt; die Aermeren leben von dem Ertrage ihrer Handarbeit, des Unterrichts u. s. w. Einzelnen Beguinen ist gestattet, in der Stadt bei Berwandten zu wohnen, diese dursen aber nur weltliche Kleidung tragen, und genießen die den Beguinen verwilligte Steuerfreiheit nur in besschränktem Maaße.

Als der Mittelpunkt des Beguinenhoses muß das "Hospital" und als einer der wesentlichen Zwecke der Schwesterschaft die Krankenpslege betrachtet werden. Die Beguinen üben dieselbe sowohl in ihrem eigenen Hospitale, als in den Privatwohnungen der Kranken aus. Zuweilen war ein vorher vorhandenes Hospital die Beranlassung zur Stiftung eines Hoses (d. B. zu Bilvorde und Cambray. Dieser Fall war, wie es scheint, ursprünglich der regelmäßige. Später sand meist das umgekehrte Verhältniß Statt. Die Krankenpslege war indeß, mindestens in dem Hospitale selbst, nur auf die Mitglieder der Schwesterschaft beschränkt. Außerdem ist das Wort vinsirmariums eben so wenig hier als sonft ganz fireng zu nehmen. Es geht vielmehr aus Hallmann's Darftellung hervor, baß bas Instrmarium vorzugeweise zur Aufnahme berjenigen Schwestern biente, welche burch Krankheit oder Gebrechlichkeit außer Stande waren, selbst für sich zu sorgen. Einer ärztlichen Thatigkeit in biesen Anstalten wird nirgends gedacht.

Das reformatorische Element vieler Berbrüberungen bes Mittelaltere, beffen wir früher ale eines charafteriftischen Buges in ber Beschichte berselben gebacht haben, tritt befonbers beutlich bei ben Beguinen hervor. "Schon fruh", fagt Sallmann, "bemachtigte fich ber Beguinen Schwärmerei. Besonders in Deutschland famen fie bagu, ju glauben, ber Mensch tonne schon hienieben ben höchsten Grab ber Bollfommenheit erreichen und jum Anschaun Gottes gelangen, so baß es nicht mehr nothig fen, ju faften, noch fterblichen Menschen Gehorsam zu leiften." Dieser Richtung wurde burch bie furz nach ber Grundung ber Beguinen entstehende Berbruberung ber Begharden, eine Berbindung von Mannern, welche abnliche 3mede verfolgten, Borfchub geleiftet. Die Begharben traten icon fehr fruh in Opposition jur Rirche, und wurden beshalb balb unterbrudt. Aehnlichen Berfolgungen waren bie Beguinen ausgesept, namentlich weil man fie häufig mit ben Brübern und Schwestern bes freien Beiftes jusammenftellte, welche wiederum mit ben fegeris ichen Walbenfern u. f. w. zusammenhingen. Diese Bebruckungen schienen um so mehr gerechtfertigt, als schon im Jahre 1215 ein papfiliches Ebift bie Errichtung neuer Orben verboten hatte; burch bas Concilium von Bienne im Jahre 1311 wurden alle biefe Berbindungen als keherische bezeichnet. Dennoch gelang es nicht, bie Beguinen auszurotten; fie verbreiteten fich felbft feit ber Mitte bes breigehnten Jahrhunderte über viele Gegenden Franfreiche, Deutschlands und ber Schweig. In Frankreich wurde ihnen ber Schut Lubwig XIII. ju Theil; in Deutschland erreichte ihre Bahl an eingelnen Orten oft eine beträchtliche Sobe, g. B. in Roln, wo fich in ber Stadt und beren Umgegend im Jahre 1250 gegen 2000 Bequinen befunden haben sollen. Allerdings fah man fich auch in Deutschland mehrsach genothigt, Maagregeln gegen manche Digbrauche zu treffen. So sette z. B. eine Synobe zu Fritzlar schon im Jahre 1244 zu ihrer Aufnahme bas Alter von 40 Jahren sest. Dennoch erhielten sie sich in der Gunst des Bolkes, und noch im fünfzehnten Jahrhundert wurden Beguinenhöfe zu Görlitz, Rochlitz, Lübeck, Leipzig, Salzwedel, Königsberg in der Mark us gegründet. Da indeß der alte Rame Anstoß erregte, so nahmen die Beguinen in Deutschland vielsach den Ramen der Seelschwestern an.

Durch die Reformation verschwanden die Beguinen in Deutschland überall. Dagegen gab es in den Niederlanden noch zu Selyot's Zeit keine Stadt ohne Beguinenhof. Auch jest bestehen sie dort noch an vielen Orten, z. B. zu Gent und Löwen. Aber sie sind längst über die Zeit ihrer Blüthe hinaus. In Löwen fand Hallmann (1843) in dem früher von vierhundert Schwestern bewohnten "großen Hose" deren nur noch sechszig. Die Beguinenhöse kamen zum Theil in die Hände der Kirche; 164 in Deutschland verwandelten sie sich häusig in gewöhnliche Armenhäuser, wie z. B. in Halberstadt, wo noch jest eine berartige Anstalt ihren alten Namen führt. 165

Auch außerhalb ber Nieberlande haben sich Zweige ber Beguinen noch lange erhalten. In Frankreich leitet Helpot die noch zu seiner Zeit in vielen Hospitälern thätigen Hospitaliterinnen der h. Martha von Bourgogne von den Beguinen ab. Sie sühren selbst ihren Ursprung auf die Beguinen von Malines zurück. Das bedeutendste der Hospitäler dieses Ordens war zu Helpot's Zeit das von Beaune, welches 1443 von Nicolas Rolin, Kanzler des Herzogs Philipp des Guten von Burgund, gegründet wurde. Helpot beschreibt diese Stiftung als eine sehr ansehnliche und sehr reiche. Für vornehme Kranke waren besondere prächtig ausgestattete Zimmer, jedes einzelne mit drei Betten sür jeden Kranken, vorhanden.

Roch bunkler ist die Geschichte einer mannlichen Berbrüberung bieser Art, ber Begharben. Sie sollen im Jahre 1228 ebensfalls in ben Rieberlanden gestistet worden sehn, und ursprünglich aus grmen verheiratheten Webern bestanden haben, welche bei ber

Ausübung ihres Gewerbes gewisse fromme Gebräuche beobachsteten. Später ahmten sie Lebensweise ber Beguinen nach. Sie verbreiteten sich im breizehnten Jahrhundert nicht unansehnlich, besonders in Frankreich, aber eben so bald verfielen sie der Entartung, und zogen sich demgemäß, besonders durch ihre Berbindung mit den Brüdern vom freien Geiste und andern keherischen Genossenschaften, die Bersolgung der Kirche zu.

### Die Ralands : Bruderschaften.

Gine andere mittelalterliche Genoffenschaft, Die Ralande, Ralands - Bruber, Ralands - Herren, Ralands - Gilben u. f. w. ftehen mit ber Kranfenpflege nur in fehr loderer Berbinbung. 167 Diefe Berbrüberungen, welche ju ben am weiteften verbreiteten firchlichen Genoffenschaften gehoren, entftanben feit bem awölften Jahrhundert vorzüglich in Deutschland und Holland, und hatten ursprünglich ben 3weck, ihre Mitglieber burch näheren frieblichen und liebevollen Umgang, ftrenge Uebung ber religiofen Bflichten. gemeinsame Andachteubungen, sittlich und religios ju forbern, ihnen in ber Roth beizustehen, zugleich aber auch einen geselligen Mittelpunkt für Gleichgefinnte zu bilben. - An ber Spite ber Ralande fanben ftete Geiftliche; in ihrer ursprünglichen Form gablten bie Ralande aber auch Laien beiberlei Gefchlechte, Bornehme und Geringe. Reiche und Urme, ju ihren Mitgliebern. Erft ber beginnenben Entartung icheinen biejenigen Ralande anzugehören, welche blos Geiftliche ober blos fehr Bornehme und Reiche zu Mitgliebern aufnahmen ("Fürsten-Ralanbe" und "reiche Ralande"). Ueber bie in ben Bund Aufzunehmenden fand eine geheime Berathung und 216ftimmung Statt, bei welcher vorzugeweise ber fittliche Ruf in Betract fam.

Die Mittel, beren sich ber Kaland bediente, um seine Zwecke zu erreichen, bestanden hauptsächlich in Bersammlungen, welche in der Regel am Ansange jedes Monats, hier und da nur viertels jährlich Statt fanden. Die Bersammlung begann mit einer Messe

für die Seelen der Abgeschiedenen, hauptsächlich der früheren Bundesglieder. Häusig fanden diese Andachten an besonders gestisteten "Kalands-Altären" Statt. Hierauf vereinigte man sich zu einem ursprünglich sehr einsachen Bundesmahle. Außerdem leisteten die Mitglieder sich und ihren hülfsbedürstigen Rächsten jegliche Art des Beistandes, Pflege in Krantheiten und die Ehre des letzen Geleites, wobei zunächst den jüngsten Brüdern zusiel, die Todten zu bestatten. Gewiß haben die Kalands-Brüder in Pestzeiten sehr häusig erhebende Beispiele der Unerschrockenheit gegeben; in Lübeck wenigstens kamen sie nachweislich besonders seit dem schwarzen Tode (im Jahre 1350) und noch mehr nach der großen Pest vom Jahre 1370 in Ausnahme. Später freilich übertrug man jene lästigen Geschäfte besoldeten Dienern. 188

Auch diese Genossenschaft versiel, zunächst in Kolge ber aus Schenkungen, Bermächtnissen u. s. w. ihr zusallenden Reichthümer, sehr früh zu solcher Entartung, daß von ihrer ursprünglichen Gestalt fast Richts mehr übrig blieb. Die Gastmähler, bei denen die größte Schwelgerei, ja offenbare Unzucht einriß, wurden zur Hauptsche. An vielen Orten hatten sich die Bersammlungshäuser der Kalands in Bierschenken verwandelt, welche den Gestlichen als Zechstuden dienen sollten, damit sie nicht genöthigt wären, noch gemeinere Wirthsschaften auszusuchen! Die Kalande wurden deshalb großentheils schon vor der Resormation ausgehoben, 160 und mit derselben versschwanden sie sast überall. Die oft sehr bedeutenden Besthungen sielen hier und da, z. B. in der Mark und in Pommern, an den Iohanniter-Orden, oder wurden zu frommen Stistungen, Armens Unstalten, Stipendien für Studirende u. s. w. verwendet. 161

# Hospitaliter und Hospitaliterinnen.

Bon ber geräuschvollen Wirksamteit ber tapfern Ritter Drben hat bie Geschichte viel Glanzenbes zu berichten; — von ben ftillen Thaten bes Erbarmens, bas von zahlreichen, bem Bolte entipruns genen Berbrüberungen geubt worden ift, die fich lediglich auf bie frommen Berte ber Rachftenliebe beschränften, findet fich nur wenig aufgezeichnet.

Bei Beitem bie meiften biefer Pflegerschaften find Laien-Aber auch biese folgen alle einer mehr ober Berbrüberungen. Die Mehrzahl ber bes heiligen meniger ausgeprägten Regel. Augustinus, einige ber vom britten Orben bes heiligen Franciscus. Im Uebrigen find ihre Bezeichnungen und Ginrichtungen nach ben

einzelnen ganbern vielfach verfchieben.

Der Ursprung biefer Berbrüberungen und ihr inniger Rus fammenhang mit ben Xenobochien läßt fich am beutlichften bei einer ber altesten von ihnen nachweisen, welche allerdings zu ben eigentlichen Rrantenpflegerschaften nicht gehört: ben "Brudenmachern" (Frères ober Hospitaliers Pontifes) in Italien und Frankreich. 162

Die nach Rom und anbren Statten bes Beile wallfahrenben Bilger waren an ben Flufübergangen vielfach ber Sabgier, ja ber Raubsucht ber fie übersetenben Schiffer ausgesett. Deshalb bilbeten fich Berbrüberungen, bie entweder auf Flogen, die fie felbft gezimmert (weshalb noch viel fpater ber hammer bas Symbol ber Brüberschaft bilbete), bie Reisenden überfetten, ober an ben Ufern hospige errichteten, um bie Bilger ju geleiten und bie Roften ber Ueberfahrt ju beftreiten. 216 bas altefte biefer Bospige wird basjenige genannt, welches bei Lucca, auf bem Wege von Florenz nach Rom, am User bes Arno errichtet war. Eine Tochterstiftung bieses Hospiges und ber mit ihm verbundenen Brüderschaft ist bas von St. Jacques de Haut Pas im süblichen Frankreich. Sie wird bem heiligen Benezet zugeschrieben, indem bieser im Jahre 1177 an einer Haut Pas genannten Stelle bei Avignon unter wundershaften Umständen für die nach Rom ziehenden Bilger eine Brüde über die Rhone schlug.

Der Orben ber Hospitaliers Pontises gelangte unter ber Leistung eines Großmeisters, ber in Italien, und eines Comthurs, ber in Frankreich resibirte, sehr balb zu hoher Blüthe. Aber auch ihn führten seine Reichthümer zur Entartung und zur Auslösung, welche in Frankreich gleichzeitig mit ber vieler anderer Orben im Jahre 1672 erfolgte.

Unter ben ber eigentlichen Hospitals und Krankenpflege geswidmeten Berbrüberungen hat jundchft ber Orden vom heiligen Geifte, welcher in Frankreich häusig auch nach feinem Entstehungssorte, Montpellier, in Italien nach seinem wichtigsten Sipe, bem Hospitale San Spirito in Sassia zu Rom, genannt wird, eine sehr bebeutende Wirffamkeit entsaltet. 1423

Der Gründer dieses Ordens ist Guy von Montpellier. 1642 Dieser stiftete zu Ende des zwölsten Jahrhunderts in seiner Batersstadt ein Hospital, und zur Berwaltung desselben eine Berbrüdezung von Laien, welche sich sehr bald weiter ausbreitete. In Rom besaß sie schon früh zwei Ordenshäuser; ihre Thätigkeit erwies sich aber als eine so segensreiche, daß sie, wie schon oben bemerkt wurde (S. 26), von Innocenz III. zur Leitung des eben gezgründeten Hospitals San Spirito berusen wurde. Das Uebergewicht, welches auf diese Weise das römische Hospital über das Muttershaus zu Montpellier erhielt, erreichte seinen Gipsel, als Gregor X. (1271—1276) der obersten Leitung des Hospitals zu Kom alle, auch die bisher von Montpellier abhängigen, Anstalten des Ordens unterwarf.

3m Berlaufe bes breizehnten und vierzehnten Jahrhunderts breitete fich ber Orben vom heiligen Geifte über ben größten Theil von Europa aus, und entfaltete überall eine überaus segendreiche Wirksamkeit. In manchen Gegenden, namentlich in Ungarn und Siedenbürgen, kommen die Mitglieder dieses Ordens unter dem Ramen der Kreuzherren oder Kreuzträger vor, weil sie, ähnslich den Johannitern, welche das achteckige rothe Kreuz auf dem weißen Mantel trugen, auf schwarzem Rocke ein weißes Doppelkreuz sührten. — Im Jahre 1459 machte Pius IV. den Bersuch, den Orden des heiligen Geistes von Montpellier nebst einigen andern zu Gunsten des von ihm neu gegründeten ritterlichen Ordens Notre Dame de Bethlehem auszuheben. Dieser Bersuch hatte indeskeinen Erfolg, sa es wurde selbst im Jahre 1619 das Generalat von Montpellier durch Paul V. in seine früheren Rechte eingesetzt, und im Jahre 1625, auf den Antrag Ludwig XIII., sogar der französische Zweig des Ordens für völlig unabhängig von Kom erklärt.

Inzwischen entartete auch bieser Orben so febr, bag von feiner ursprünglichen Aufgabe wenig mehr bemerklich blieb. Die Orgas nisation besselben murbe immer weltlicher. An die Stelle ber frommen Krankenpfleger waren Großmeister, Comibure und Officiere getreten, welche bie reichen Einfunfte bes Orbens verpraßten. Der Bersuch Lubwigs XIV., auch ihn im Jahre 1672 aufauheben, scheiterte inbeg. Ueber feine ferneren Schidfale, fo wie über die weiblichen Mitglieder besselben besiten wir feine Bu Belvot's Beit (im Anfange bes achtgehnten Nachrichten. Jahrhunderts) war der Orben noch fehr verbreitet, und befaß in Italien, Franfreich, Spanien, Westindien, Bolen und Deutschland (3. B. in Krafau, Memmingen und Wimpfen) zahlreiche Orbends häuser.165

Noch alteren Ursprungs sind in Frankreich die schon im Jahre 1171 gegründeten Hospitaliter=Orden von St. Protais und St. Gervais. Im breizehnten Jahrhundert entstand serner der Orden der Hospitaliter von der driftlichen Liebe unsrer Lieben Frau, gestistet von Guido von Joinville, welcher, gleich den eben genannten, der Regel des heiligen Augustin folgte. Bu ben altesten geistlichen Krankenpsteger-Orben in Spanien gehören bie regulirten Chorherren von Ronceval, gewöhnlich "Roncevaur" geheißen. Die Chorherren werben Schüler bes heiligen Johann be l'Ortie genannt, welcher bas Haupthospital vor bem Jahre 1163 unter Alphons II. in einer Wüste bes Gebirges Occa gründete, welche ihrer Resseln wegen ben Zunamen be l'Ortie erhielt. Als Gründer bes Hospitals von Ronceval wird Sanchez, Bischof von Pampelona, betrachtet.

Roch berühmter sind die Hospitaliter von Burgos. König Alphons VIII. von Castilien sügte im Jahre 1212 zu dem von ihm gegründeten Ronnenkloster der Mutter Gottes de las Huelgas (bei Helpot auch Notre Dame de Roaille) ein schönes Hospital sür die Pilger, welche zu dem heiligen Jacob von Compostella und zur Mutter Gottes von Guadeloupe wallsahrteten, und übergab die Leitung desselben der Aebtissin des Klosters. Die Einkünste des Hospitals wurden bald so groß, daß sie die des Klosters, eines der reichsten in Spanien, um das Dreisache übertrasen. Die Krankenpstege war zunächst zwölf Convertiten vom Orden der Cisterzienser anvertraut. 166

Besondere Erwähnung verdienen ferner einige Berbrüberungen, welche fich die Pflege bestimmter Arten von Kranten jur Aufgabe gemacht haben.

So grundete im Jahre 1409 ein Priefter, Fr. José Gilasberto, zu Balencia in Spanien nach einer großen Peft und Hungerssnoth eine Krankenpflegerschaft, »de los Innocentes«, für die in Bolge jener Bedrängnisse zahlreich sich barbietenden Geisteskranken, für welche dann später auch besondere Gebäude »casas de Oratas« errichtet wurden. 187

In gleicher Weise bilbete sich im Jahre 1564 zu Rom eine besondere Pflegerschaft für die Geistestranken des im Jahre 1548 gegründeten Hospitals Santa Maria della pietà de' poveri pazzi, welches gegenwärtig mit San Spirito verbunden ist.

Unter ber nicht minder beträchtlichen Zahl ber Schwesterschaften für die Krankenpstege verdienen die Elisabethinerinnen die erste Stelle.

Der Orben ber Elisabethinerinnen ift im Jahre 1225 von ber heiligen Elifabeth, ber Tochter Ronige Unbreas II. von Ungarn, Gemahlin bes Landgrafen Lub wig von Thuringen, gegrundet worben. Die eble Fürstin errichtete in einer Zeit schwerer und allgemeiner Bebrangniß zu Gisenach am Fuße ber Wartburg zwei hobpitaler, in welchen fie felbst Dienste jeber Art verrichtete. Rach bem frühen Tobe ihres Gemahls jog sich bie 22jahrige Wittwe in ein anderes zu Marburg von ihr gegrundetes hospital zurud. Sie stellte ihre Stiftungen unter ben Schut bes beutschen Orbens. Bon biefem gingen biefelben an bie Schwefterschaft ber Elisabethinerinnen über, welche im Jahre 1395 unter ihrer Oberin Angelina Corbaria, einer Tochter Jacob's von Annibali ju Fuligno, eine flofterliche Regel annahmen, zufolge welcher fie außer ben brei allgemeinen Gelübben bas ber beständigen Rrantenpflege und ber Claufur ablegten. Rach einer Probezeit folgt bas Novigiat, aber felbft noch ein Jahr nach ber Einkleibung ift ben Schwestern verstattet, ben Orben ju verlaffen; spater ift bies nur auf ben Grund einer papftlichen Dispensation erlaubt, aber auch bann burfen fich bie Ausgeschiebenen niemals verheirathen.

Die Elisabethinerinnen verpflegen nur weibliche Kranke; indeß haben die Schwestern dieses Ordens zu Wien, welche daselbst seit dem Jahre 1710 ansäßig sind, während der Erstürmung der Stadt im Jahre 1848 von dieser Regel sehr zahlreiche Ausnahmen gesmacht. 188

Noch ausgebehnter und segensreicher ift seit früher Beit bis auf unsere Tage die Wirfamfeit der weltlich en Krantenpfleger-Schwesterschaften (Filiae Dei; Filles et Dames hospitalieres etc.) gewesen.

Bu ben alteften von ihnen gehoren bie Sospitaliterinnen ber heiligen Catharina, welche in Baris fcon im Jahre 1180 er-

wähnt werben. Ihre Berpflichtung bestand barin, arme frembe Frauen und Mabchen brei Tage lang zu verpflegen, und die in ben Gefängniffen, auf ben Straßen u. f. w. Gestorbenen zu begraben. 189

Im Hotel. Dieu zu Paris verrichteten seit bem Jahre 1217 38 Brüber und 38 Schwestern, unter einem Meister und einer Meisterin und unter ber Oberaufsicht des Kapitels von Notre-Dame den Krankenpsleger Dienst. Später wurde derselbe von Laienschwestern (Augustinerinnen), dann von den barmherzigen Schwestern übernommen.

Die Geschichte ber Mehrzahl bieser Hospitaliterinnen bietet indeß ein so geringes Interesse bar, daß es genügt, auf die bei Helpot sich sindenden näheren Nachrichten zu verweisen, welche sich hauptsächlich auf die Hospitaliterinnen von Bauge und Beausort, auf die des heiligen Joseph, der heiligen Martha von Caen, des heiligen Ludwig von Pontoise in der Maison-Dieu zu Orleans, und mehrere andere beziehen.

Das sechszehnte Jahrhundert bildet auch in der Geschichte der diffentlichen Krankenpstege einen wichtigen Wendepunkt. Der fromme und werkthätige Eiser der ersten Jahrhunderte war längst erkaltet, aber auch die meisten von den später gegründeten Anstalten und Berbrüderungen zur Pflege der Bedrängten und der Kranken waren ihrem ursprünglichen Iwede gänzlich entfremdet worden. Durch die Resormation wurde in dieser Beziehung im Allgemeinen eine überaus heilsame Umgestaltung herbeigeführt. Am spätesten trat diese freilich gerade in denjenigen Ländern hervor, welche sich am frühesten der Kirchenverbesserung zuwendeten. Hier konnte es nicht sehlen, daß der Eiser, welchen man dei der Beseitigung vieler Missenäuche entwickelte, häusig auch den wohlthätigen Anstalten den empsindlichsten Schaden zusügte. Namentlich versuhr man dei der Säcularisation vieler geistlicher Stistungen häusig mit einer Gründs

lichfeit, welche ben unwiederbringlichen Berluft ihrer früheren oft fo reichen Bulfsmittel nach fich jog.

Durch ben belebenben Hauch bes neuen Geiftes, welcher seit bem sechszehnten Jahrhundert die ganze driftliche Rirche erfüllt, sehen wir am frühesten in den der katholischen Lehre erhaltenen Ländern eine Reihe von Stiftungen sich gestalten, von denen gesagt werden muß, daß sie durch die Reinheit ihrer Zwede und durch den Eiser, mit welchem sie dieselben versolgen, alles Frühere dieser Art hinter sich lassen.

Unter ben seit ber Reformation in ben katholischen ganbern gegrundeten mannlichen Rrantenpfleger - Orben hat feiner fo umfangreich und fegenvoll gewirft, ale ber ber barmbergigen Bruber. — Als Stifter besselben wird ein frommer Spanier, Johann von Gott (Juan bi Dios), und als bie Zeit ber Grundung bas Jahr 1534 genannt. Johann von Gott, ein unermublicher Wohlthater ber Armen und Kranken, errichtete zuerft zu Granaba eine fleine Armenanstalt, und verband mit ihr eine Laienbruderschaft von Krankenpflegern. — Mit bem Jahre 1592 theilte fich ber Orben in zwei Generalschaften, eine fur Spanien und Weftindien, bie zweite für Rom (wo bas erfte Hospital auf ber Tiberinsel errichtet wurde) und bie übrigen ganber. — 216 hundert Jahre fpater Johann von Gott heilig gesprochen murbe, gahlte bie Congregation bereits achtzehn Hospitaler. Roch spater hat ber Orben seine Wirksamkeit so fehr erweitert, bag er in ber Generalschaft Rom 155 Hospitaler mit 7210 Betten und jährlich 150,000 Kranken, in der Generalschaft Spanien 138 Hospitaler mit 4140 Betten und 47,000 Rranfen jahrlich zu unterhalten vermochte.

Die barmherzigen Brüber haben feit langer Zeit die Regel bes heiligen Augustin angenommen. Durch ihre eigenen Sahungen wird außerbem als Zeit bes Eintritts das 18te bis 31ste Jahr bestimmt. Die Aufnahme findet nach einem Roviziate durch geheime Abstimmung Statt, und macht allen Mitgliedern ohne Ausnahme die beständige Pflege von Kranken jeder Confession zur Pflicht. — Die

barmherzigen Brüder sind über alle katholischen Länder ausgebreitet. In den österreichischen Staaten besitzt der Orden gegenwärtig 29 Hospitäler, in welchen jährlich über 20,000 Kranke Aufnahme sinden.<sup>170</sup>

Eine minder berühmte Congregation von Hospitalitern wurde in Spanien bereits zu Ende bes sechszehnten Jahrhunderts von dem heiligen Bernhard in von Obregon gestistet. Die Angehörigen bes Ordens, welche die dritte Regel des heiligen Franciscus bes solgten und gewöhnlich Frères insirmiers minimes oder auch Obresgons genannt werden, widmeten sich hauptsächlich der Krankenpflege, dem unablässigen Gebet und den strengsten Bußübungen, und erslangten in Spanien und Portugal, zum Theil auch in den Riederslanden, eine sehr bedeutende Berbreitung.

Bu ben seit ber Resormation gegründeten katholischen Hospistalitern gehören ferner die Bons Fieux (Bons Fils), welche im Jahre 1615 zu Armentières in Flandern entstanden; ursprünglich eine kleine Anzahl von Handwerkern, welche nach Art der Begharden ein gemeinsames und frommes Leben führten, später Mehreres von der Regel des dritten Ordens des heiligen Franciscus annahmen, und im Jahre 1679 auf den Wunsch Ludwigs XIV. den Krankendienst in den Hospitälern zu Dünkirchen, Bergen und Ppern übernahmen. Außerdem widmeten sie sich auch serner dem Elementarunterrichte und dem Krankendienste in Privatwohnungen, besonders bei Geisteskranken.

Bu ben interessanteren Berbrüberungen bieser Art gehört bie Confraternitá della perseveranza zu Rom, welche seit bem Jahre 1663 besteht. Den alten Parabalanen gleich suchen die Mitglieber hülfsbedürstige Fremblinge in den Herbergen auf, leisten ihnen jede Art des Beistandes, und bestatten die ihrer Krankheit Erliegenden zur Erde.

Weniger umfassend sind die Obliegenheiten einer ähnlichen seit bem Jahre 1551 zu Rom bestehenden Verbrüberung, ber Archifraternitä della morte e della orazione. Es werden von ihr die Landleute beerdigt, welche in ben romischen Hospitalern sterben, so wie bie Tobten in ber weiten Campagna, oft aus weiter Entfersnung, nach Rom gebracht und baselbst begraben. 179

Mehrere von biesen und andern Krankenpsteger=Orden, beren vollständige Aufzählung unsrer Ausgabe fern liegt, verbreiteten sich bis in die neue Welt. Die Brüder des Ordens vom heiligen Hippolyt kamen 1585 nach Meriko, die Bethlehemiter um 1650 nach Guatemala und Westindien; die Hospitaliter vom heiligen Joseph oder der heiligen Oreieinigkeit verbanden sich im Jahre 1642 mit den canadischen Missionaren.

Aber glanzender noch ftrahlen seit dem Beginne des sechszehnten, und noch mehr seit dem des siedzehnten Jahrhunderts die Berdienste der frommen Schwesterschaften der katholischen Rirche, welche sich der Pflege der Elenden und der Kranken mit einem Eifer und einer Hingebung widmen, die über jedes Lob erhaben sind.

Die erfte Stelle unter ihnen gebührt in jeber Beziehung bem ehrwurdigen Orden ber barmherzigen Schwestern, ber Stiftung bes heiligen Bincent be Baula. 178

Schon vor der eigentlichen Gründung des Ordens der barmscherzigen Schwestern hatte de Paula in Berbindung mit der Gattin bes Präsidenten Goussault zu Paris einen Berein von Frauen errichtet, welche sich im Hotel-Dieu der Krankenpslege widmeten. Nach kurzer Zeit traten zu der Schwesterschaft des Hotel-Dieu noch mehrere andere in andern Parochieen von Paris hinzu, welche sich unter der Leitung von Geistlichen und unterführt von dienenden Genossinnen denselben frommen Werken hingaben.

Die Stiftung ber barmherzigen Schwestern wird in ber Regel auf bas Jahr 1617 verlegt. In diesem Jahre hatte ber heilige Vincent zu Chatillon les Dombes en Bresse in einer Predigt bas Mitleid seiner Juhörer für eine arme franke Familie erregt. Es zeigte sich so viel Eiser für die Pflege dieser und anderer Kranken, daß eine regelmäßige Leitung der frommen Angelegenheit nothig erschien, und es bildete sich eine Schwesterschaft der Dienerinnen

ŗ

=

:

ě

ľ

vurbe es vielleicht nicht gelungen seyn, ben anfänglichen Eiser rege zu erhalten, wenn nicht eine für die Zwede des Ordens hoch bezeisterte Frau, Louise de Marillac, die Gattin des Secretärs der Königin Maria von Medicis, Legras, demselben beigetreten wäre. Sie muß in vieler Hinsicht als die Stifterin des Ordens der barmherzigen Schwestern betrachtet werden. Mit unermüdlichem Eiser widmete sie sich in Privathäusern und Hospitälern der Pflege der Kranken, und veranlaßte mehrere vornehme Damen ihrem Beispiele zu solgen. Seit dem Jahre 1625, seit dem Tode ihres Gatten, und nachdem sie mit Vincent de Paula in Verdindung getreten war, verdoppelte sie ihre Anstrengungen. Im Jahre 1633 wurde Frau Legras von Vincent an die Spise des Ordens gestellt.

Im Jahre 1636 wurden viele Schwestern durch die Oberin in einem besonderen Gebäude vereinigt, in welchem Kinder, später auch arme Mädchen und Frauen, ausgenommen wurden, um ihnen Unterricht, leibliche und geistige Pflege zu widmen. Die Leitung des von de Paula gegründeten Findelhauses wurde ebenfalls der Frau Legras übertragen. Im Jahre 1645 übernahm der Orden auch noch die Pflege der Geistestranken und der Pfründner von Paris. Die Königliche Bestätigung wurde demselben im Jahre 1657, drei Jahre später, im Todesjahre der Oberin, die papstliche zu Theil.

Aber schon früher hatte sich ber Orben bereits über einen großen Theil von Frankreich ausgebreitet, und mehrere bebeutenbe Zweige, zum Theil unter besonderen Namen, ausgepflanzt. Die wichtigsten von diesen sind die Schwestern des heiligen Carl Bor-romaus geworden, welche im Jahre 1626 von dem Geistlichen Pierre de Stainville zu Nancy, wo noch jest das Mutterhaus berselben sich besindet, gegründet wurden, und die Vincenstinerinnen, deren Mutterhaus sich zu Straßburg besindet.

Die Pflegerschaft ber barmberzigen Schwestern, ber mohlsthätigste von allen Orben ber romischen Rirche, erfreut fich bis zu

biefer Stunde einer überaus großen, fortwährend wachsenden Berbreitung. Schon zur Zeit Helyot's, zu Anfang des vorigen Jahrhunderts, besaßen die barmherzigen Schwestern bereits mehr als 290 Niederlassungen, mit mehr als 1500 Ordensmitgliedern in Frankreich, Polen und den Niederlanden. — Bahrend der französischen Revolution hatte der Orden gleich allen übrigen mit den härtesten Bedrückungen zu kämpsen. Biele von den Schwestern begaben sich nach England; die Zurückbleibenden widmeten sich in der tiessten Berdorgenheit nur um so eisriger der Erfüllung ihrer Gelübde. — Die glänzendste Anerkennung wurde den barmherzigen Schwestern unter Rapoleon zu Theil, dessen Heere sie in allen Feldzügen begleiteten. Einer von ihnen, der Schwester Martha, die durch die unermüdlichste und ausopserndste Thätigkeit hervorzagte und von den Soldaten gleich einer Heiligen verehrt wurde, verlieh Napoleon das Kreuz der Chrenlegion.

In Rom sind die barmherzigen Schwestern (Sorelle della carita ober della misericordia) erst seit dem Jahre 1826 auf Beranlassung der Herzogin Maria Pamfili unter Leo XII., zunächst im Archiospedale del Santissimo Salvatore, eingeführt worden. Eine ihrer Hauptausgaben besteht darin, akute Kranke, welche in den römischen Hospitälern in der Regel nicht ausgenommen werden, in den Wohnungen derselben zu verpstegen. Chronische Kranke werden von ihnen zweimal wöchentlich besucht; sie versorgen diesselben mit Speise und Trank, tragen die Kosten der ärztlichen Beshandlung, und unterstüßen überhaupt die Kranken in jeder Weise.

In Deutschland fanden die barmherzigen Schwestern, nach einem sehlgeschlagenen Bersuche Josephs II. sie in Desterreich einzusühren, zuerst im Jahre 1808 in Münster, auf Beranlassung bes späteren Erzbischofs von Köln, Clemens August, Eingang. Im Jahre 1825 wurden sie nach Coblenz, bald darauf nach Trier, 1827 nach München berusen, von wo aus sie sich in kurzer Zeit über einen großen Theil von Baiern verbreiteten. — In Wien übernahmen dieselben im Jahre 1834 das Hospital in der Borstadt

Gumpenborf, welches später unter ber Leitung bes homoopathischen Arztes Dr. Fleischmann so bekannt geworden ift. In Prag haben sich die barmherzigen Schwestern seit dem Jahre 1837, in Innsbruck seit 1838, in Grat seit 1841, in Berlin seit einigen Jahren in dem neuerbauten katholischen Krankenhause niedergelassen.

Bereits im Jahre 1847 berechnete Buß die Zahl ber Bincentinerinnen auf 5000, die ber Schwestern bes heiligen Carl Borromaus auf 600, und die Zahl ber in verwandten Orden
thätigen Frauen auf 10,000.

Die Satungen ber verschiebenen Zweige bes Orbens, welcher gegenwärtig mit bem gemeinsamen Ramen ber barmherzigen Schwesstern bezeichnet wird, sind in den verschiedenen Riederlassungen dessselben verschieden. Im Allgemeinen muffen die Aspirantinnen im 18. bis 24. Jahre stehen, und nach einer Probezeit die drei geistslichen Gelübbe ablegen. Der Kirche und dem Orden gegenüber sind sie durch diese Gelübbe für ihre Lebenszeit verpslichtet; zur unsmittelbaren Theilnahme an den Aufgaben des Ordens verbinden sie sich stets nur auf ein Jahr. Einzelne Zweige des Ordens sind nur in Hospitälern, andere nur in Privatwohnungen, noch andere in beiden thätig; einige verpstegen nur Frauen, andere auch Mänsner; einige Zweige widmen sich lediglich der Bekehrung gefallener Mädeben, andere dem Unterrichte u. s. w.

Bu ben in Frankreich während bes siebzehnten Jahrhunderts gegründeten Krankenpsieger-Schwesterschaften gehören ferner die Filles hospitalières de St. Thomas de Villeneuve. Sie wurs ben im Jahre 1659 bei Gelegenheit der Kanonisation des heiligen Thomas von Billeneuve, eines großen Wohlthäters der Armen, von dem Pater Ange le Proust, vom Orden der Eremiten des heiligen Augustin zu Bourgues, gestiftet, und entwickelten, vorzüglich in der Brétagne, eine sehr große Wirksamkeit. 174

Die hospitaliterinnen von Dijon und Langres wurs ben im Jahre 1685 von einem Geistlichen, Joly, zu Dijon, gestliftet. Sie leisteten bie glanzenbsten Dienste in ben Jahren 1693 und 1694, während Dison burch Hunger und Krankheiten hart bebrängt war. Joly felbst erlag im letigenannten Jahre ben übersmäßigen Anstrengungen. 176

Ungleich später als in ber fatholischen Rirche hat fich unter ben Brotestanten ber Beift ber werfthatigen Liebe erneuert, welcher ben iconften Schmud ber alteften Chriftengemeinben bilbet. Allerbings widmeten schon die Reformatoren von Anbeginn auch bieser Seite bes Gemeinbelebens ihre volle Sorgfalt, namentlich maren fie barauf bebacht, bas Diakonat in ber ursprünglichen Geftalt bes apostolischen Zeitalters wieder ins Leben zu rufen. 176 Dennoch vereinigte fich eine ganze Reihe von Urfachen, um bis auf bie neuere Zeit bedeutende Erfolge aller biefer Bestrebungen nicht bervortreten zu laffen. - Die Geringfügigkeit ber außeren Mittel ber protestantischen Kirche ist die erste und eine der wichtigsten dieser Ursachen. Als die zweite kommt hinzu, daß von den Reformatoren und ihren unmittelbaren Nachfolgern kaum irgend etwas so sehr hervorgehoben wurde, als die Lehre, welche an die Stelle des durch fromme Berkthätigfeit errungenen Berbienftes bie beseligenbe Rraft bes Glaubens fest. Der hieraus entsprungene bogmatische Zwiespalt, weit entfernt bas innere religiofe Leben ber Gemeinden au ermarmen, bat in ber protestantischen Rirche in vieler Sinficht bagu geführt, bie außere Bethatigung bes driftlichen Beiftes ju beeinträchtigen. Um fo erfreulicher ift ber Aufschwung, welchen in neuefter Beit bas innere Leben ber protestantischen Rirche in Beziehung auf Die öffentliche Krankenpflege barbietet. So wie aber die Reformation bazu gebient hat, auch in ber katholischen Kirche eine Umgestaltung ber faft ganglich entarteten Bflegerschaften zu bewirfen, fo hat hinwiederum bie Grundung gahlreicher Bereinigungen gur Rrantenpflege in ber Schwesterfirche bazu gebient, auch unter uns ben werkthätigen Gifer von Neuem anzusachen, und burch bie Stiftung frommer Bruber= und Schwefterschaften zu bethätigen.

Die protestantischen Brüber-Bereine haben vorzugsweise bie Zwecke der Mission, namentlich der inneren Mission, im Auge. 177 Die Thätigkeit der protestantischen Schwesterschaften, der Diakonissen, ist vorzugsweise der Pflege der Kranken gewidmet. Was dieselben bereits dis jest gewirkt haben, das liegt vor den Augen derer, welche der stillen und anspruchslosen Thätigkeit der frommen Schwestern nachzugehen nicht verschmähen wollen.

Wie aber Deutschland die Wiege des Protestantismus war, so ist es auch die Quelle gewesen, aus der dieser neuerweckte Brunnen des Erbarmens sich in reicher und in immer reinerer Fülle ergossen hat und ferner ergießen wird, wenn er immer tiefer eindringt in das Leben der Gemeinde, vor Allem wenn er seine Nahrung sindet in dem Geiste der Freiheit, welche das unvergängliche Banner unserer Kirche ist, und in dem Geiste Dessen, der da spricht:

"Es bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, biefe brei; die Liebe aber ift bie größte unter ihnen!"

Anmerkungen.

Die vom Berfaffer unmittelbar benutten Schriften find mit einem Sternchen (\*) bezeichnet.

- Nihil est enim tam populare quam bonitas, nulla de virtutibus tuis nec admirabilior nec gratior misericordia est. Homines enim ad deos nulla re proprius accedunt, quam salutem hominibus dando. Cicero pro Q. Ligario. c. 12.
  - In omni autem honesto, de quo loquimur, nihil est tam illustre, nec quod latius pateat, quam conjunctio inter homines hominum et quasi quaedam societas et conjunctio utilitatum et ipsa caritas generis humani. Ci cero, de finib. bonor. et malor. V. 23.
- 2) Man wird bagegen nicht bas haus anführen, welches am Ufer bes Teiches Bethesba lag, in welchem bie Kranken sich aufhielten, um bie jum Babe gunftige Bewegung bes Wassers zu erwarten.
- 3) Schon in ber homerischen Beit scheibet fich ber Gastfreund, ber geitoc, von bem hulfebeburftigen, bem Bittenben, luerre, und bem Bettler, newyos. Ragelsbach, homerische Theologie, S. 254.
- 4) de Gerando hat in einer berühmten Schrift (\* De la bienfaisance publique. Paris 1845. 8. 4 Bbe.), welche alle mit der öffentlichen Wohlthätigteitspflege in Berbindung stehenden Fragen erörtert, gezeigt, daß bei keinem Bolke des Alterthums sich eine geregelte Armenpsege sindet. Bei den Aegyptern und den Juden war im Nothfall freiwillige Sklaverei auf bestimmte Beit das Mittel, noch größerer Bedrängniß zu entgehen. Bei den Griechen wurden schuldos verarmte Bürger unterstüht und hülflose Greise in Gerokomien verpstegt; bei den Kömern erhielten arme Bürger, wenn sie Bäter dreier Söhne waren, einen Beitrag zu den Erziehungskosten. Es sanden serner in Beiten der Roth Bertheilungen von Getreibe, später von Geld, Statt, ja es sinden sich selbst Nachrichten von Armenhäusern und milden Stiftungen; und bennoch ist dies Alles mit den Einrichtungen, welche das Christenthum ins Leben rief, weder seinem Umsange noch seinem Sinne nach zu vergleichen. Die angedeutete Nachricht über ein römisches Armenbaus sindet sich in Spon, Recherches eurieuses d'antiquité. Lyon 1683.

4. p. 326—40 und bei \*Rosenbaum zu Sprengel's Geschichte ber Arzneikunde. 4. Aust. Leipzig 1846. I. S. 208 ff. Dem Collegium des Aeskulap und der Spigiea wird im Jahre 154 nach Chr. von mehreren Perssonen ein Gebäude an der Appischen Straße vermacht, in welchem sechzig Mitglieder jenes Collegiums wohnen und unterhalten werden, mahrend zusgleich an gewissen Tagen des Jahres Spenden von Geld, Wein und Brod vertheilt werden.

5) Bergl. \* Barthélemy, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce. ch. 34 und bie baselbft angeführten Belegstellen, 3. B. Thucydid. II. 29. V. 59 u. m. a.

Bur Beherbergung von Fremben biente bei ben Griechen mahrfcheinlich auch bie Leiche, ein öffentliches Gebaube mit Saulengangen, Banten, im Innern mit beigbaren Gemachern, in welchem fich bie Burger versammelten, um ber Duge ju pflegen und je nach Witterung und Jahreszeit ber Schattenfühle aber ber Barme ju genießen. Bur Beit Befiob's galt ber Befuch ber Lefche fur unschicklich (Werte und Tage, 493). Daß fte in altefter Beit ben Bettlern als Berberge biente, zeigt bie Stelle ber Dbuffee, in welcher bie Dagb Manetho ben als Bettler verkleibeten Dbuffeus gur Lefche weift (Dbuff. 18. 329.). Spater versammelten fich auch die murbigften Manner, in Sparta vorzüglich bie Greife, in ber Lefche. Athen hatte beren febr viele. Die Ginrichtungen biefer Gebaube maren oft febr glangenb. So grundeten bie Rnibier bie Lefche ju Delphi, welche burch bie Bemalbe bes Polygnotus fo berühmt wurde. — Bergl. Die fehr grundliche Darftellung von \* Thorlacius, Prolusiones et opuscula academica. Havn. 1806. 8. p. 69 - 96. - Belder, bie Bolygnotifchen Gemalbe ber Lefche au Delphi. (Abhandl, ber Berlin, Afab. ber Biff. 1848.)

- 6) Bituvius (\* de architectura VI. 7 (10) fcilbert uns die Einrichtung ber Gastzimmer in ben nach griechischer Art gebauten, zu seiner Beit in Itas lien sehr gewöhnlichen Bohnhausern. Die Gastzimmer (-hospitalia-) besanden sich rechts und links vom Sauptgebaude in besonderen Sauschen (-domunculae-) und gestatteten bem Gastfreunde den unbeschränktesten Aufentbalt.
- 7) Sm größten Umfange hatten die Bürger z. B. diese Pflicht zu üben, als im 3. 27 n. Chr. durch den Einsturz eines Theaters zu Fidenae (unweit Rom) 50,000 Menschen theils getödtet, theils verwundet wurden. Zacitus fügt am Schlusse seines Berichtes in den Annalen (IV. c. 62) hinzu: Caeterum sud recentem cladem patuere procerum domus, somenta et medici passim praediti, fuitque Urds per illos dies, quamquam maesta sacie veterum institutis similis, qui magna post praelia saucios largitione et cura sustentabant.

- 8) Bgl. Saefer, Lehrb. ber Gefch. ber Deb. 2. Auft. Jena 1853. 8. 6. 26. Anmert. 7.
- 9) Pausan. II. 27. 2: "τοῦ ναοῦ di ἐσω πέραν, ἐνθα οἱ ἰκέται τοῦ θεού καθεύθουσεν." Ibid. Χ. 32. 8: "σταθίοις dè ἀπωτέρω Τεθορέας ἐβσομήκοντα ναός ἐσων ᾿Ασκληπιοῦ ἐντὸς μὲν δὴ τοῦ περιβάλου τοῦς de ἱκέταις καὶ δσοι τοῦ θεοῦ dοῦλοι τόυτοις μὲν ἐνταῦθα εἰσι καὶ οἰκήσεις."
- 10) Bgl. über bie angegebene Bebeutung von Inéme & Rofenbaum gu Sprengel I. 180. 27. 185. 43.
- 11) Pausanias II. 27. 7. Deshalb hat auch bie Anstat von Böttiger (\* 3been zur Kunstmythologie, 2. Ausg. Erster Band. Leipzig 1850. 8. S. 207.), "daß aus den Kranken-Anstalten und Lazarethen der Phonicier auf den Inseln Kos, Aegina, an der peloponnesischen Küste, besonders zu Epidaurus, die gewöhnliche, mit Weihung und Beschwörung verbundene älteste Wedicin hervorgegangen", um so weniger Anspruch auf Berückssichtigung, als Böttiger unterläßt, diese Ansicht durch Beweise zu untersfügen.
- 12) Plinius, Hist. nat. 29: » Non rem antiqui damnabant, sed artem. Maxime vero quaestum esse immani pretio vitae recusabant. Ideo templum Aesculapii, etiam cum reciperetur is Deus, extra urbem fecisse iterumque in insula traduntur.»
- 13) In insula Aeseulapii aedes facta fuit, quod aegroti a medicis aqua maxime austentantur. Schlüter schließt hieraus auf ben Gebrauch von Trinkfuren! (\*Schlueter, de Aeseulapio a Romanis adseito. Monast. 1833. p. 32.) Allerbings soll bas Basser ber Tiberinsel von besonberer Gute seyn. Aus einem ehemaligen Brunnen, in welchem bie Reliquien bes heiligen Paulinus entbeckt wurden, trank man in christlicher Belt mit besonberer Anbacht. Die Narmorplatte bes Altars in der Kirche San Bartolommeo ruht noch jest auf einer sehr schlangenstad in erhabener Arbeit, nebst Fragmenten eines Brustbildes des Aestulap, sind noch jest vorhanden. Eine Statue des Gottes, welche hier gefunden ward, besindet sich jest im Königlichen Museum zu Neapel.
- 14) Suetonius, vita Claudii, c. 25. » Cum quidam aegra et affecta mancipia in insulam Aesculapii taedio medendi ponerent, omnes qui exponerentur, liberos esse sanxit, nec redire in ditionem domini si convaluissent; quod si quis necare quem mallet, quam exponere, caedis crimine teneri? «

Dion Caffius erwähnt diefer Fürforge bes Claubius gleichfalls, ohne jedoch ber Liberinfel zu gebenken. — Die Bestimmungen bes Claus bius gingen in bas romifche Recht über: » Servus aegrotus, nisi ejus cu-

ram gerat dominus, sit liber.« Cod. Just. VI. tit. 4. Digest. I. tit. 5. 1. 52. — XXXIV. 1. 16. 19. 20. 22.

Außer bem Tempel des Aesfulap befanden fich auf ber Tiberinfel noch ein Tempel des Jupiter und bes Faunus.

Im Mittelalter hieß bie Insela Lyenonica. Die altefte Kirche berfelben war ursprünglich Johannes bem Täufer, später bem Geiligen Giovanni bi Dio geweiht. Diese Kirche wurde burch Urban VI (1378—1389) mit einem benachbarten Rloster ber Benedictinerinnen vereinigt, welches 1581 in die Sande ber barmherzigen Brüber (Benfratelli) überging. Diese gründeten bas Hospital, welches noch jest besteht und 74 mannliche Kranke auszunehmen vermag. Ihren jesigen Ramen verbankt die Liberinsel ber um bas Jahr 1000 erbauten Kirche San Bartolommeo.

Bergl. \*Platner, Bunfen ac. Beschreibung ber Stadt Rom. Stuttgart 1842. 8. III. 3. S. 560 ff. \*Beder, handbuch ber romischen Alterthümer I. 651,

- 15) Xenophon, Anabasis, cap. α.
- 16) Plutarch. Solon. c. 31: ,, (νόμος) τοὺς πηρωθέντας ἐν πολέμω δημοσία τρέφεσθαι κελεύων."
- 17) \*Houdart, Histoire de la médecine grecque depuis Ésculape jusqu'à Hippocrate exclusivement. Paris 1856. 8. p. 181: Chaque iatreion était pourvu de tout ce qui était nécessaire pour le traitement des maladies tant internes que chirurgicales. Là les élèves voyaient pratiquer toutes les opérations: là ils pouvaient tout à leur aise suivre le cours des maladies et en étudier les différentes phases « etc.
- 18) Die largesa waren häusig sehr ansehnliche Gebäube. Der Philosoph Tismäos macht es seinem Gegner Aristoteles, bessen Bater Nikomachus bekanntlich Arzt Philipp's von Macedonien war, zum Borwurse, daß er auf den Besth eines sehr werthvollen largesoo Berzicht geleistet habe: "ro noduriungoo largesoo ägeswe änonderschen." Polydii, Diod. Sic. etc. excerpta ex collect. Constant. Porphyrogen. Paris 1634. p. 46. Gaslen (Comment. I. in Hippocr. de ossic. med. ed. Chartier XII. p. 19) beschreibt die largesa als große Säuser mit hohen Thüren, um dem Lichte so viel Gingang als möglich zu verschassen. Sehr viele Städte stellten solche largesa noch zu seiner Beit den von ihnen angestellten Aerzten zur Bersstung. Bei den Römern ist bekanntlich das älteste Beispiel dieser Art das des Archagathus, welchem der Senat ein solches largesoo (benn dasht ist die staderna publice emta zu halten) kaufet. (Plin. Hist. nat. 29. 1.) Daß die largesa einen vollständigen medicinischen Apparat ents

hielten, geht theils aus ber Schrift bes hippokrates xar' dyresior, theils ans ber Beschreibung bes Antiphanes bei Pollux, Onomast. X. 46. hervor. hier werben Buchsen, Schröpfföpfe, Injectionssprigen, Babewannen, Becken u. s. w. erwähnt. Durch die Menge dieser metallenen Gertäthe erhielt das Ganze ein glänzendes Ansehen — "daungorarov dargesov de yadxoss nave." — Andere fügten sonstige die Augen blens bende Cariositäten hinzu, Brennspiegel u. bgl. — Die hauptstellen der alten Schriftsteller über die dargeson sinden sich bei Rosendaum zu Sprensgel's Gesch. der Arzueik. I. 222. 223 sehr vollständig verzeichnet.

- 19) Columella, de re rustica XI. 1. 18. Es wird dem Bilicus empfohlen, sich Abends nach der heimfehr von der Arbeit um die Leute zu kummern, den Berwundeten Umschläge zu reichen sive alter languidior est in valitudinarium consestim deducat et convenientem ei ceteram eurationem adhiberi judeat.« XII. 3. 7 seq. wird die Bilica beaustragt, sich nach der Ursache vorsommender Arbeitsversaumnisse zu erfundigen exploretque utrum adversa valitudine inhibitus restiterit an pigritia delituerit, et si compererit vel simulantem languorem, in valitudinarium deducat. Praestat enim opere satigatum sub custodia requiescere unum aut alterum diem, quam pressum nimio labore veram noxam accipere.« »Valitudinaria quoque, vel si vacent ab imbecillis, identidem aperire et immunditiis liberare, ut, cum res exegerit, dene ordinata et ornata et salubria languentibus praedeantur.«
- 20) Qui ampla valitudinaria nutriunt, quia singulis summa cura consulere non sustinent, ad communia ista confugiunt.« (Celsus, Procem. ad fin.) Diefe bieber von ben Archaologen febr wenig, von ben Aerzten gar nicht beachtete Stelle ift febr geeignet, auf bie wichtigften Begiehungen argtlicher Thatigfeit gur Beit bes Celfus ein helles Licht gu merfen. Bunachft ift flar, bag bie von Targa nach einer Sanbichrift bergeftellte Lesart sampla valitudinaria nutriunt a ftatt bes fruberen sample valitudinarios nutriunt. bie einzig mogliche ift. Gerabezu unbegreiflich ift, wie Scheller (\* Celfus acht Bucher über bie Argneimiffenschaft. Braunfcweig, 1846. 8. I. 50) hat überseten können: "Auch bie, welche bie Berpflegung ihrer Rranten immer auf biefelbe Beife betreiben, weil fie außer Stande find, jeben einzelnen Bunft gehörig ju beforgen!" -Dag »nutrire« für » curare « öfter bei Celfus vorkommt, hat Zarga a. a. D. felbft bereits gezeigt. Die Stelle liefert zugleich ben Beweis, baß in ber Regel bie erfrankten Stlaven von ihren Berren felbft arzilich behandelt wurden, und fie eröffnet une bamit einen Haren Blid in bie Beweggrunbe, welche reiche, gebilbete Romer, wie g. B. Cato, Celfus

ju einer angelegentlichen Beschäftigung mit ber Medicin führten, sie entsicheibet die so lange ftreitig gewesene Frage, ob Celsus praktischer Arzt gewesen, auf die einfachste und naturgemäßeste Beise. Sie lehrt uns, daß die Besitzer großer Stlaven-Familien bei den Alten um ihres Bortheils willen sich selbst der ärztlichen Behandlung ihrer kranken Stlaven unterzogen, gerade so wie noch jett gebildete Landwirthe sich, oft mit dem besten Erfolge, mit dem Studium der Thierheilfunde beschäftigen. Endelich liegt in der Stelle zum Theil die Erklärung der großen Berbreitung des methodischen Systems in der Kaiserzeit, welches durch seine sachheit sich ungefähr denselben Beisall erward, als es in unsern Tagen mit der Homöopathie bei vielen Landwirthen der Kall gewesen ist.

Die Angaben Rengi's zu ber besprochenen Stelle bes Celfus (in feiner Ausgabe beffelben. \* Neap. 1851. 8.) entbehren jeber ficheren Begründung.

21) Seneca, de ira, I. 16. 4. »Si intrassem valitudinarium exercitatus et sciens aut domus divites, non idem imperassem omnibus per diversa aegrotantibus.« — Nat. quaest. Prooem. §. 5. »Quid est, cur suspiciamus nosmet ipsos, quia dissimiles deterrimis sumus? Non video, quare sibi placeat qui robustior est in valitudinario.« — Epist. mor. 27. 1. »Non sum tam improbus, ut curationes aeger obeam, sed tanquam in eodem valitudinario jaceam, de communi tecum malo colloquor et remedia communico.«

So bezeugt die bilbliche Art, in welcher Tacitus von den Balitudinarien spricht, daß sie zu seiner Zeit sehr bekannte, aber gewiß nicht sehr beliebte Einrichtungen waren. Tacit. de oratorid. 21. »Nec unum de populo, non Canutii aut Arrii desormitatem memorado, quique alii in eodem valitudinario haec ossa et hanc maciem prodant.«

- 22) \*Lipsius, Saturn. serm. I. c. 14. Bei \* Orelli, Inseript. lat. select. Turic. 1828. 8. I. p. 447. No. 2553 et 2554 fommen zwei Freigelaffene, Eutychus und Claubius, ale Medici ludi matutini vor.
- 23) Die Gladiatoren waren Anfangs Stlaven ober Berbrecher. Spater bilbeten fle einen besonderen Stand. Ihre Menge war besonders unter den
  Raisern sehr groß. Einzelne Burger besaßen eine ganze Familia gladiatoria. Besonders zahlreich waren die von den Raisern unterhaltenen
  "Gladiatores fiscales." Bitellius z. B. führte ihrer gegen 2000 gegen
  Otho aus Rom. Aber es gab auch freie Gladiatoren, die sich, wie die
  Athleten, in -collegia vereinigten und zu den Spielen vermietheten ober
  burch besondere Unternehmer (-lanistae-) vermiethet wurden.

Die Bahl ber Glabiatorenschulen mar ebenfalls fehr bebeutenb. Beber Ludus enthielt gahlreiche Bellen fur bie Einzelnen. Getöbtete Glabiatoren famen in bas " Spoliarium ", schwer verwundete wurden umgebracht. Schon hieraus erhellt, bag bie Aufgabe ber Aerzte in biefen Anftalten mit ber von hospitalarzten wenig gemein hatte.

Bgl. bie Abhanblung von Gengen in Dissertazioni della pontificia accademia Romana. Vol. XII. 1852. p. 72 seq.

- 24) G. Saefer, Gefc. b. Deb. S. 210. \*23. A. Beder, Sanbbuch ber römischen Alterthumer, fortgeset von Marquarbt. Leipzig 1853. 8. III. 2. 428.
- 25) Tit. Liv. Dec. I. l. II. c. 47. Bgl. \* Rofenbaum zu Sprengel a. a. D. I. 499.
- 26) Mehrere Antiquare haben bie "Taberna meritoria", welche Aleranber Severus an ben Papft Calirtus I. überließ, um an bieser Stelle die Basilica Calixti, die jehige Kirche Santa Maria in Trastevere, zu erbauen, für ein Gebäude zur Berpstegung ausgedienter Soldaten erflärt. Mit überwiegenden Gründen halten die meisten Archäologen die Tabernae meritoriae, die auch im Mittelalter häusig vorkommen, für gewöhnliche Wirthsbäuser. \*Platner, Bunsen u. s. w. Beschreibung der Stadt Rom III. 3. 660.
- 27) Alles, was sich auf die Uebung der Wohlthätigkeit in den ersten Zeiten des Christenthums bezieht, ist von Chastel überaus vollständig zusammengestellt worden. \* Et. Chastel, Études historiques sur l'influence de la charité durant les premiers siècles chrétiens et considérations sur son rôle dans les sociétés modernes. Paris 1853. 8. pp. XV. 419. Deutsch von Wichern. Hand. 1854. 8. In Betress der Diasonie genügt es, auf die allgemeinen Darstellungen von \* Casp. Ziegler, De diaconis et diaconissis veteris ecclesiae liber commentarius. Vited. 1678. 4. pp. XXX. 266. eine eben so gründlich als ansprechend geschriebene Abhandlung, und auf die Artisel "Diason" und "Diasonisse" von Jacobson und herzzog in \* Herzog, Real-Encyslopädie sür protestantische Theologie und Kirche. Stuttg. u. Hamb. 1855. 8. Bd. 3. zu verweisen.
- 28) Apostelgeschichte 2, 42 ff. 4, 32 ff. Die Agapen verloren indes schon fruh biefen Charafter bes Gemeinschaftlichen. 3m fünften Jahrhundert beschränkten fie fich auf die Bertheilung von Lebensmitteln bei Leichenbegangniffen; eine Sitte, die vielfach bis zu biefer Stunde in den widerlichesten Formen fortlebt.
- 29) Die "Chasanim" bes alten Testaments heißen im neuen wie bie Diener ber griechischen Tempel: ¿nngéras.
- 30) 1 Timoth. 3, 8-13. Apoftelgefc. 6, 1-6.

- 31) » Sed et eos, qui secundum carnem aegrotant, sollicite perquirant, et plebi, si forte plebs ignorat, indicent de his, ut ipsi visitent eos, et quae necessaria sunt praebeant eis cum conscientia ejus qui praeest. Quod tamen etiam si palam fecerint, non peccabunt.« Clemens Romanus d. epist. 1.
  - Dortet igitur, ut vos diaconi omnes visitetis, quibus visitatione opus est, et de calamitosis et afflictis nunciate episcopo vestro. Constitut apostol. lib. III. c. 19. (Ziegler, l. c. 163 seq.)
- 32) Bgl. S. Saefer, historisch-pathologische Untersuchungen. Dreeben und Leipzig 1839. Bb. 1. S. 77 ff. \* Eusebius, Hist. eccl. VII. 22. V. 8.
- 33) \*Thomassin, Vetus et nova ecclesiae disciplina. Lugd. 1706. fol. III Tomi. (Lateinische, vom Berfaffer felbst bearbeitete Ausgabe bes ursprünglich frangofisch geschriebenen Wertes.) Pars III. lib. 2. c. 6. No. 6.
- 34) Ziegler, l. c. 261 seq. Eine ber von Biegler angeführten Rachrichten über gewiffe Krankheiten, bie bei unzuchtigen Diakonen vorkamen, wirb an geeigneterer Stelle besprochen werben.
- 35) Thomassin, l. c. 276.
- 36) » Quod si hujusmodi non fuerint consanguinitatis castimoniaeque personae (— Gattinnen ber Diakonen —) multas anus nutrit ecclesia, quae et officium praebeant et beneficium accipiant ministrando, ut infirmitas quoque tua fructum babeat eleemosynae. « S. Hieronymus ad Nepotianum. (Ziegler l. c. 354.)
- 37) Mehrere Beifpiele f. bei Thomassin, l. c. 806.
- 38) Moreau-Christophe, Du problème de la misère II. 236 ff. Chasfel, a. a. D.
- 39) Thomassin, T. I. p. 529. "Usque adeo sane implicata sibi innexaque ista sunt, ut vix usque quaque sejungi possint. Erant et in monasteriis xenodochia, erant et in xenodochiis monasteria (erant denique in utrisque oratoria). Quae res ita comparatae sunt, non possunt non aliquando aliae in alias incurrere et permisceri." "Muratori, De hospitalibus peregrinorum, infirmorum, infantium expositorum etc. diss. In. Scriptor. rer. italic. med. aevi. Mediol. 1740. fol. T. III. (p. 553—606), p. 592: "Quoties xenodochii nomen occurrit in veterum libris et chartis (occurrit autem saepe) non continuo excogitandum, ea tantum loca significari, quibus adventantes peregrini exciperentur; ea enim appellatio amplectebatur omnia caritatis domicilia, sive pauperibus, sive peregrinis, sive aegrotantibus constituta, quemadmodum et nostris temporibus hospitalium nomine singula misericordiae loca designamus, in quibus vel peregrinis

- -.

3. 11

× ;

Á.Z,

: 44

٠.٤.

E.ess

VI.

1.3

4 74

i N

11.4

(I, I

X.

**T** 

...

1.

vel egentibus, vel senibus vel aegris alimenta et reliqua pietatis officia praestantur.«

40) Wie bebeutend die Wirkamkeit aller biefer Anstalten schon in früher Zeit war, geht 3. B. baraus hervor, daß zur Zeit des heiligen Chrysostom uns (347—438 n. Chr.) die Rirchen zu Constantinopel täglich, außer den Gefangenen, Fremdlingen, Aussähigen und Beladenen aller Art, 3000 Arme zu ernähren hatten. (Chrysostomus, Homil. in Matth. 67.)

Bu ben zahlreichsten Anstalten gehörten bie Brebotropheia. Ihren Ramen "Arippen" (creches) ethielten sie von ber in Frankreich schon im 5ten Jahrhundert nachweisbaren Sitte, die ausgesetzen Kinder in eine am Gingange ber Kirchen befindliche marmorne Wanne ober Krippe zu legen.

— Die ausfährliche Geschichte bieser Anstalten S. bei \* de Gerando, a. a. D. II. 55 ff.

Beispiele von Jurenaustalten aus aster Beit führen an: Moreau-Christophe, Du problème de la misère I. 123. — Villeneuve, Économie polit. chrét. II. 273 (de Gerando).

- 41) Infirmorum cura ante omnia adhibenda est, ut sicut revera Christo, ita eis serviatur.
- 42) Cellerarius -, heißt es in der Regel des heiligen Benedift, -omni congregationi sit sieut pater. Insirmorum, infantium, hospitum pauperumque cum omni sollicitudine curam gerat.

Für das Mutterhaus des Benediktiner Drbens zu Monte Cassino wird eines Kenodochiums und einer Krankenanstalt (-Insirmarium ad opus aegrotantium fratrum-), sowie eines Hospitalarius und Insirmarius gedacht. (\*Tosti, Storia della badia di Monte Cassino. Napoli 1843. 8. 3 vol. II. 193. 202. 292.

- 43) Ad portam monasterii locus talis sit rite habendus, in quo adventantes quique suscipiantur. Juxta ecclesiam, in qua presbyteri cum ministris suis divinum explent officium, sit hospitale pauperum. Sit etiam intra monasterium receptaeulum ubi viduae et pauperculae tantummodo recipiantur et alantur. Concil. Aquisgranense, Canon. 28. (Thomassin, l. c. 518.)
- 44) \*3. B. Scharold, Geschichte bes gesammten Medicinalwesens im ehes maligen Fürstenthum Burzburg. Burgb. 1825. 8. S. 11.
- 45) Die Namen biefer Anstalten sind eben so unbestimmt als ihre Wirksamsteit. Die älteste umfassendste Bezeichnung ift ferwer, bann ferodoxesor. Im Abenblande heißen sie ebenfalls xenodochia ober hospitalia und hospitala. Andere Namen kommen bei solchen Anstalten vor, welche gewisse besondere wohlthätige Zwecke verfolgen.

Gewöhnlich wird angeführt, baß fich bie Wohlthatigkeitsanftalten fehr

- vermehrten, seitbem bas Concilium zu Ricaea (525 nach Chr.) ber Geiftlichkeit die Grundung berselben ans herz gelegt habe. Es ift indeß nach= gewiesen, daß ber betreffende Canon (70) unacht ift.
- 46) Eine folche umfassende Wirkamkeit zeigen felbst noch mehrere erst in spaterer, ja in neuerer Beit gegründete Anstalten, z. B. das Julius-Hospital in Würzburg. So ist auch das große Hospital San Spirito in Rom seit seiner Gründung bis auf diesen Tag Kranken-, Waisen- und Findel- haus gewesen.
- 47) Ale Belegftelle wird Epiphanias, advers. haereses lib. III. p. 905 angeführt. Es gelang nur, eine Stelle dieses Schriftftellers aufzusinden (IL p. 676),
  in welcher "of ir ferodoxeiw apparore" erwähnt werden. Solche Austalten,
  bie man in Bontus Ptochotropheia nenne, sagt Epiphanias, werden von
  ben Borstehern ber Kirche gegründet, um Schwache und Gebrechliche aufzunehmen und zu verpstegen. Ferner wird gesagt, daß der heilige Bafilius bereits eines zu seiner Zeit in Amasia bestehenden Armenhauses
  (Ptochotropheion) erwähne. S. Basilii epist. 176.
- 48) Du Cange, Famil. Byzant. Const. Christ. IV. 9.
- 49) Wir folgen im Besentlichen ber von Secker (Zeitschrift bes Bereins für Seilfunde in Preußen. 1841. No. 21., \*Schmidt's Jahrbucher b. ges. Meb. IV. 124) gegebenen Darstellung, um so mehr, als es nicht gelang, uns, mit Ausnahme ber hauptstelle bei Gregor von Razianz, eine Einsicht ber Quellen zu verschaffen. Als solche werben folgende angeführt: \*Gregor Nazianz. Oratio 30 in laudem Basilii. Bas. 1571. p. 512. Vita S. Basilii c. 241. Opera Basilii. Praes. p. 115. Basilii epist. 94. 143. 235. (Opp. III. p. 188.)
- 50) Theodoretus, Hist. eccl. IV. 19.
- 51) \*Palladius, de vita St. Chrysostomi. Par. 1683. 4. p. 36. "Cum autem necessitas invalesceret, plura nosocomia (νοσοκομεῖα) aedificat, praeponens presbyteros pios duos; praeterea et medicos et coquos atque bonos opifices e caelibum ordine ad corum ministerium (ὑπηρεσίαν), ut advenientes hospites (ξένους) et morbo correpti curarentur.«
- 52) Bgl. \* Ernft von Lafaulr, ber Untergang bes Hellenismus und bie Einziehung ber heibnischen Tempelgüter. München 1856. 8. S. 66. Die Sauptstellen find Julian., Epist. 49. und Sozomenos, Hist. eccl. V. 16.
- 53) Gregor Naz., Orat. 4 in Julian. c. 111. T. 1. p. 139.
- 54) \*Procopius, de aedificiis Justiniani. I. 2. \*Inter utramque (Irenes ecclesiam et aedem Sophiae) erat hospitalis domus (ξενών) hominibus destinata valde pauperibus et aegrotis, nempe quibus ad egestetatem acces-

- sisset invalitudo (εἰ πρὸς τῆ οὐσία καὶ τὸ σώμα νοσοῖεν).- Betgl. ebenbaf. I. 11.
- 55) Procopius, l. c. I. 9. Die Anftalt heißt Meravoia, b. h. Saus ber Bufe. Später tommen berartige Anftalten unter bem Ramen zovgozoogeia vor.
- 56) Novell. 7. 100.
- 57) \*Baronius, Annal. eccl. ad a. 610. Cum itaque praeter alia beneficia exstruxisset xenodochia et nosocomia et ptochotrophia, cis frumentum attribuit quotidianum; tantaeque haec ei erant curae, ut etiam pauperibus feminis, quibus ad pariendum non erant habitacula, neque aliquid eorum, quae sunt apta ad earum curationem, septem domos attribuerit ex diversis locis civitatis, effeceritque ut in eis essent lecti et stragula et suppeditatio alimentorum, qua reficeretur indigentia parientium.
- 58) Unter biefen arzilichen Schriften befand fich bas noch vorhandene Eremplar einer werthvollen Sammlung, welche Rifetas, ein fonft unbefannter griechischer Arzt, veranstaltet hatte. (Abgedruckt bei \*Cocchi, Graecorum libri chirurgici.) S. auch \*Chonlant, handbuch ber Bucherkunde für die altere Medicin. 2. Aust. Leipz. 1841. 8. S. 418.
- 59) Muratori, l. c. 576. 581.
- 60) Muratori, l. c. 578. Ueber bas Hospiz am Semmering vgl. die Urstunden bei Fejer, Cod. diplom. Hung. eccl. ac civil. IV. 2. 496. (\*Fr. Rüller, Geschichte ber siebenbürgischen Hospitäler. S. 5. [Bergl. Ansmerk. 65.]) Der Fleiß Muratori's hat nicht unterlassen, auch eine Reihe von Rachrichten über die Wirthshäuser jener entlegenen Zeiten zu sammeln. (l. c. 582 seq.) Anstalten zur Aufnahme von Reisenben waren noch zur Zeit Kart's des Großen selten, und deshalb ermahnte dieser wieders holt zur Ausübung der Gastsreundschaft.
- 61) Die Bahl ber mahrend bes Jubeljahres in ben Rloftern von Rom taglich verpflegten Bilger beträgt 6-7000; bas hofpital de' pellegrini verpflegt hiervon täglich zwischen 273-1600, im Mittel 600. Seit langer Beit bient bie Anftalt außerbem als Reconvalescentenhaus für fammtliche Krankensankalten von Rom. (Morichini, a. a. D. 107.)
- 62) Muratori, l. c. p. 564 seq.
- 63) \* Helyot, Histoire des ordres monastiques etc. Paris et Douai, 1734.
  4. 8 voll. III.
- 64) Die haufig vorkommende Benennung "Siechenhaufer" hat oft zu Digverftandniffen geführt. Unter Siechen find keineswege durchaus nur Kranke, sondern fehr oft Gebrechliche im Allgemeinen zu verstehen.
- 65) Bereits im Jahre 985 bestätigt Ronig Otto III. ber Abtei Cornelimunfler ben Behnten ihrer Salhufen fur bas Gofbital and portam monasterii

in alimoniam pauperum atque hospitum. Lacomblet, Urkundenbuch für die Geschichte des Riederrheins. 1840. I. 73. — idid. 105. 183. — Ein Krankenhaus (\*domus insirmorum\*) wird bei der Abtei St. Martin zu Köln schon im Jahre 1021, ein \*hospitium adjutorium debilium, egentium et peregrinorum\* bei dem Cassius\* und Florentius\* Stift in Bonn im Jahre 1112, ein Hospital für Arme und Kranke in Siegburg im Jahre 1156 erwähnt. Lacomblet, a. a. D. S. 98. 178. 270. (\*Fr. Müller, Gesch. der siebenbürg. Hospitaler die zum Jahre 1625. Schäfsburg 1856. 8. S. 4. 5.) Zahlreiche fernere Beispiele s. bei Hüllmann, Städtewesen des Mittelalters. IV. S. 57—64. \*Spengler, Mittheislungen des Bereins Nassausschaften. 1852. 8. S. 33.

- 66) Die Bibliothet bes Germanischen Museums zu Nurnberg besitzt eine Sandsschrift: "baz Spital puch haizzet bas Laytpuch" von 183 Blättern fol. aus bem 14. Jahrhunbert, welches Nachrichten über Stiftung, Berfassung, Einkunfte ic. nebst Urkunbenbuch bes Spitals z. heil. Geist in N. enthält. Nach einer Mittheilung bes Secretariats bes Germ. Museums ift biese Urkunbensammlung bis jest nicht benutt worden.
- 67) Lubewig, Geschichtschr. bes Biethums Burzburg, S. 486. 5. Sand, Geschichte bes Burgerspitals in Burzburg. S. 5. (\*Scharold, a. a. D. S. 15 ff.
- 68) C. G. Scharolb, Beitr. jur Chronif ber Stadt Burgburg. L 416. (F. B. Scharolb, a. a. D. S. 18.)
- 69) \*Zöpflin, Hist. Zaringo-Badensis. Carolir. 1765. 4. V. 125.
- 70) \*v. Arr, Gefchichten bes Cantons St. Gallen. St. B. 1810. 8.
- 71) Ferner bestand zu Wien seit 1267 bas "Klagbaum: Spital", eine kleine Anstalt für "Sieche" und Aussatzige, gegründet von einem Pfarrer Gebshard bei St. Stephan. Bor 1294 wurde bas St. Markus: Spital, im Jahre 1295 ein hospital an ber Wien gegründet (\*Pertz, Monum. Germ. hist. XI. 718. 15). Das lettere ist vielleicht identisch mit dem "Kreuzherren: Spital" bei St. Karl. Alle diese Anstalten, sowie mehrere später entstandene, wurden durch Joseph II. zu dem "allgemeinen Krankenhause" verschmolzen.
- 72) Die betr. Literatur f. bei \* be Gerando, a. a. D. IV.
- 73) \*Dittmer, bas heilige Geiftspital und ber St. Clemens-Caland zu Lusbed, nach ihren früheren und jetigen Berhaltniffen aus ben Urkunden und Aten beiber Stiftungen bargestellt. Zweiter vermehrter und verbefferter Abbrud. Lübed, 1838. 8. (S. 204.)
- 74) Ein foldes Seelbad fand fich, ale Reft einer alten Spital=Ginrichtung, in ber St. Georgeflause unter bem Johannieberge im Rheingau. Auch

hier leisteten bie Rlausnerinnen ben Babenben beiber Geschlechter Beistand, bis ihnen bles im Jahre 1426 untersagt wurde. \*Spengler, a. a. D. S. 34.

- 75) Sehr ansehnliche Liften ber in fruherer und spaterer Beit gegrundeten Rrantenhanser finden fich bei be Gerando, bei Chaftel (p. 278) und in "Ersch und Gruber's Allg. Enchflopable, Artitel "hofpital".
- 76) Man hat geglaubt, Krankenhäuser schon lange vor dem Anfange unserer Beitrechnung in Indien nachweisen zu können. Dhne die Frage zu unterssuchen, ab jene Anstalten mit den und beschäftigenden Einrichtungen versglichen werden können, leuchtet ein, daß es sehr gewagt sehn würde, die christlichen Krankenhäuser für Nachahmungen der indischen zu halten, da, abgesehen von den Balitudinarien bei den Kömern, den ältesten Christensgemeinden mindestens derselbe Grad des Erbarmens und der Ersindungsgabe wird zugeschrieben werden dürsen, als denen, die man im fernen Asten für die Urheber so einsacher Beranstaltungen hält. Bgl. \* Seussinger, Janus I. 771. 855. II. 393. Zu den von Seussinger gegebenen Nachweisungen kann hinzugesügt werden, daß, wie aus Susrustas (\* Lat. Uebersehung v. Geßler. Erlangen 1844. 1847. 8. II. 409.) hervorgeht, für die Franen aus den vier oberen Kasten besondere Entbindungshäuser bestanden zu haben scheinen.
- 77) Sozomenos, Hist. eccl. III. c. 16.
- 78) Es erscheint angemeffen, burch Mittheilung bes Bichtigften über biese Schulen einige Irrthumer zu verbeffern, welche über biefen Gegenstand im Allgemeinen, und namentlich über bie Krantenanstalten ber Nestorianer, gebegt werben.

Bunachft fieht feft, bag bie arzilichen Unterrichtsanstalten ber Reftorianer lebiglich griechischen Urfprungs find, und bag Richts für bie von Rehereren mit Borliebe gehegte Bermuthung spricht, indische Ginfluffe als wirkfam anzunehmen. hierzu kommt bie fest fiehende Thatsache, bag in vielen Theilen von Affen, namentlich in Sprien und Mesopotamien, seit ben Kriegszügen Alexander's des Großen griechische Bildung weit versbreitet war.

Albupharagius erzählt in seinem Compendium dynastiarum, baß Aurelianus mit König Sapor II. von Persten Friede schloß, und zum Pfande besselben ihm seine Tochter zur Gemahlin gab. Ihr zu Ehren baute Sapor nach bem Muster von Byzanz eine Stadt, Oschondisabur; Aurelianus aber sandte für den Dienst seiner Tochter griechische Aerzie, welche zu Oschondisabur als Lehrer der Sippokratischen Wedicin auftraten. (Misit autem Aurelianus, qui inservirent filiae suae, medicos Graecos

ţ

quosdam, atque illi medicinam Hippocraticam in Oriente docuerunt .- ) Diese Greigniffe fallen in bie Beit bor ber Erbebung Aurelian's auf ben Thron. Sonlee nimmt in ber nachber ju nennenben Abhandlung an, bağ bie Grunbung von Diconbisabur amifchen 257 - 260 nach Chr. fallt, und bag bie mebicinische Schule bafelbft feit 260 bestand. Spater entftanben mit ber Ausbreitung bes Christenthums in Berfien theologische Schulen an verschiebenen Orten, namentlich and ju Lapetha ober Beih: Lavetha, mahricheinlich burch Reftorianer, welche aus ber ichon fruber bestehenben Schule ju Ebeffa burch bie Anbanger bes Chrhfoftomns vertrieben worben maren. Diese lettere wurde nach einiger Beit nach Dichonbisabur verlegt, mit ber bort bereits bestehenben arztlichen Lehr anftalt vereinigt, und hierburch ber Aufschwung ber letteren febr bebeutenb geforbert. Bann biefe Berbinbung erfolgte, ift ungewiß; bie erfte Er: mahnung ber vereinigten Anftalten fällt in bas Jahr 680; bes Sofpitals ju Dichonbifabur wird zuerft im Sahre 754 gebacht, inbem ermahnt wird, bag ber Rhalif Almanfor ben Director beffelben, Georg, Bad: tifdua's Sohn, einen Chriften, an feinen Gof berief. Diefer Argt, (aras bifc Dicordfie Ben Bachtifdua) ift ber altefte von ben Ditglies beru ber Familie Bachtifdna, beren bie Geschichte ber arabischen Beil funde gebenft. - Bum zweiten Rale gefchieht bes Sofpitale von Diconbifabur Ermahnung im Jahre 864, in welchem Sabur, Saheli's Sohn, ebenfalls ein Chrift, als Borfteber beffelben ftarb. Er mar Berfaffer eines Bertes über bie aufammengefetten Araneimittel. beffen man fich in ben Rrantenhaufern und Apotheken zu bedienen pflegte. Enblich wird ale Director biefer Anftalt ber Lehrer Avicenna's, Abufabelus, genannt, welcher im Jahre 988 ftarb. Siernach bestand bie mebicinische Schule ju Dichonbisabur minbeftens 728 Jahre lang, bas hofbital ber felben minbeftens 124 Jahre.

Daß in biefen Schulen auch heiben unterrichtet wurden, zunächst um sie für ben Uebertritt zum Christenthume vorzubereiten, ist bekannt. Die Grundlage des Unterrichts war überhaupt theologischer Art; alle Schüler ohne Unterschied sollten, ehe sie sich einem besonderen Beruse widmeten, mit der Bibel und den übrigen Lehrschristen der Kirche sich beschäftigen. Als Hauptmittel der ärztlichen Unterweisung aber wird das Krankenhaus bezeichnet. (Qui autem medicinae operam dare cupit, ad valitudinarium pergat.) Dagegen war benen, die sich dem Priesterstande widmeten, die Theilnahme am ärztlichen Unterrichte versagt. — Bgl. \*I. H. Schulze, De Gandisapora Persarum quondam academia medica. (Comment. acad. Petropol. XIII. p. 437 — 458.) — H. Haeser.

- 2. Aufl. S. 180 ff. Sauptquelle ift \* Assemani, Bibliotheca oriental. HI. 512 u. a. m. a. D.
- 79) \*S. Hieronymi Opera. Venet. 1766. 4. T. I. P. I. p. 401. 409. 457. Epist. 77 ad Oceanum de morte Fabiolae. Prima omnium ροσοκομαΐον condidit. (— bieses Bort erstatt einer ber Hetausgeber burch villa languentium. Hierburch sinde einige Schriftsteller zu ber Meinung gelangt, Fabiola habe außer bem Hospitale auch noch "auf bem Lanbe eine Anstalt für Reconvalescenten" gegründet —) «νοσοκομαΐον condidit, in quo aegrotantes colligeret de plateis, et consumta languoribus atque inedia miserorum membra soveret. Describam ego nune diversas hominum calamitates, truncas nares, essosso oculos, semiustos pedes, luridas manus, tumentes alvos, exile semur, crura turgentia ac de exesis ac putridis carnibus vermiculos bullientes? Quoties morbo regio et paedore consectos humeris suis ipsa portavit? Quoties lavit purulentam vulnerum saniem, quam alius aspicere non valebat? «— Später heißt es von ihrer Berbindung mit Bammachius: «Emitur hospitium et ad hospitium turba concurrit. Xenodochium in portu Romano situm totus pariter mundus audivit.»
- 80) Die Mitglieder biefer Brüderschaft find nicht eigentliche Krankenwärter, sondern sie wohnen außerhalb der Anstalt, bringen den Kranken Erfrischungen, Basser, rastren sie u. s. w.; eine Einrichtung, aus welcher, wie selbst Morichini zugesteht, sehr viel Ungebuhr entspringt. \* C. L. Morichini, Degl' istituti di pubblica earità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma libri tre. Nuova edizione. Roma 1842. 8.
- 81) Das Archiospedale San Spirito zu Rom enthält über 1200 Betten. Ferner find über 2000 Finbelkinder mit ben nothigen Ammen in bemselben und in der Umgegend Rom's befindlich. Die Knaben (gegen 500) bleiben in der Anstalt, bis sie im Stande find, sich selbst zu erhalten, die Mädschen bis zu ihrer Berheirathung oder Einkleidung. Die jährlichen Einkunste des Hospitals betragen über 64,000 Scubi. Die Statuten sinden sich gedruckt Transumptum privilegiorum hospitalis S. Spiritus de urde S. a. (wahrscheinlich 1554. Morichini.)
- 82) Die Erzbrüderschaft ad sancta sanctorum führt ihren Namen von einem Bilbe bes Erlösers, welches fich in einer mit bem papillichen Palaste zusammenhängenden Kapelle, genannt Sancta Sanctorum, befindet. Diese Kapelle wurde bewacht von zwölf Mittern Portieri o raccomandanti di Santistissimo Salvatore , beren Burbe erblich war. Durch Johaun XX. ober XXI. wurde schon zu Ende bes 13. Jahrhunderts eine Brüderschaft geftistet, und diese mit ben seither bestehenden hütern jener Kapelle versschmolzen (Morichini).

- 83) Die von Muratori mitgetheilte Stiftungsurfunde enthalt zugleich eine ergreifende Schilderung ber fittlichen Berworfenheit, welche ben Gebanken an eine berartige Anftalt ins Leben rief. Allerdings war auch von fehr bedeutendem Gewicht die Erwägung, daß die Dehrzahl ber bis dahin bem Berberben geweihten Kinder bes Sacraments ber Taufe verluftig ging.
  - Et quia frequenter per luxuriam hominum genus decipitur, et exinde malum homicidii generatur, dum concipientes ex adulterio, ne prodantur in publico, fetos teneros necant, et absque baptismatis lavacro parvulos ad Tartara mittunt, quia nullum reperiunt locum, in quo servare vivos valeant et celare possint adulterii stuprum, sed per cloacas et sterquilinia fluminaque projiciunt, atque per hoc toties exercentur homicidia in orbe (urbe?) quoties ex fornicatione concipitur infans: idcirco ego qui supra Datheus Archipresbiter — volo et statuo, ut tales feminae — colligantur et collocentur in predicto exsenodochio (italifitte Form für xenodochio) atque nutrices eis provideantur mercede conductae quae parvulos lacte nutriant et ad baptismatis purificationem perducant. Cobann wirb bestimmt, baß die Finblinge bis jum stebenten Jahre in ber Anstalt bleiben und bann entlassen werden sollen. Muratori, l. c. p. 587.
- 84) \* Erich und Gruber, Allgem. Encyflopabie, Art. hofpitaler (U. 11. S. 169.)
- 85) Erfd und Gruber, a. a. D. S. 108.
- 86) Der Stiftungsbrief findet fich in den Atten des 5ten Concils von Orleans. Bon der Geschichte bieser Anstalt handelt Dagier, Histoire chronologique du grand Hôtel-Dieu de Lyon. Lyon 1830. 8. 2 voll. Ob die Schrift von J. P. Pointe, Histoire topographique et médicale du grand Hôtel-Dieu de Lyon, dans laquelle sont traitées la plupart des questions, qui se rattachent à l'organisation des hôpitaux en général. Paris 1842. 8. eine eigentliche Geschichte dieser Anstalt enthalt, ist nach dem Titel nicht zu entschen.
- 87) Die betreffende Literatur f. bei \* Choulant, Bibliotheca medica historica. Lips. 1842. 8.
- 88) Deinde", heißt es bei bem Beticht erstattenden Diatonus Paulus von Merida (Florez, España sagrada XIII. p. 359), Deinde supradictus vir (— Masona) xenodochium fabricavit, magnisque patrimoniis ditavit, constitutisque ministris vel medicis peregrinorum et aegrotantium usibus deservire praecepit, taleque praeceptum dedit, ut cunctae urbis ambitum medici indesinenter percurrentes quemcumque servum, seu liberum, Christianum seu Judaeum reperissent aegrum, ulnis suis gestantes ad xenodochium deserrent: straminibus quoque lectulis itidem praeparatis eundem infirmum

ibidem superponentes, cibos delicatos et nitidos eousque praeparatos, quousque cum Deo aegroto ipai salutem pristinam reformarent: et quamvis a praediis xenodochio collatis multis deliciarum copia pararetur, adhue viro saneto parum esse videbatur. Sed his omnibus beneficiis adjiciens praecepit medicis, ut ex omnibus eximiis ab universis sanetuariis ab omni patrimonio ecclesiae in atrium inlatis medietatem acciperent et eisdem infirmis deferrent. Gen finger, Gin Beitrag zur älteften Geschichte ber Krantenhäuser im Occidente. (Janus, Beitschr. für Gesch. ber Med. L 771 fl.)

## 89) Muratori, l.c. p. 593.

Es konnte nicht in der Absicht dieser Schrift liegen, die Geschichte ber Arankenhäuser, auch nur in ihren allgemeinsten Umriffen, bis in die neuere Beit zu verfolgen. Dagegen wird einigen flüchtigen Rotizen eine Stelle vergönnt sehn.

Die Mehrzahl ber gegenwärtig in Europa bestehenden Kransenhäuser ift neueren Ursprungs. — Am lebhastesten hat sich der Eifer für die Büege ber Sülsebürftigen in Italien erhalten. In Rom wurde unter Sixtus V., Innocenz XII., Clemens XI. das Hospital des Pons Sextius (gegenwärtig ale centi pretia), gegründet. — In Reapel stiftete Anna Longo im Jahre 1522 das große, 1000 Betten enthaltende, Gospital Real Santa Casa; das Hospital des heiligen Januarius entstand 1656 in Folge eines Gelübbes der Stadt bei der großen Pest Cpidemie des genannten Jahres. Aus derselben Zeit stammen zu Genua das Hospital der Unheilbaren und das Albergo dei poveri.

In Frankreich geschah ber wichtigste Schritt unter Lubwig XIV., welcher in ben Jahren 1656 und 1662 bie Aufhebung ber Mehrzahl von ben bis dahin in großer Menge bestehenben Gospitälern und Aussathaussern, und die Einziehung ihrer, häusig ihrem ursprünglichen Zwecke völlig entfrembeten, Besthungen und Einkunste anordnete, um dieselben zur Bezgründung neuer, wohl organistrter, größerer und gleichmäßig über das ganze Land vertheilter Gospitäler zu benuben. So entstanden in 1130 Gemeinden 1133 Krankenhäuser, beren unbewegliches Bermögen gegenwärtig einem Werthe von 500 Millionen Franken entspricht und von benen im Jahre 1847 in 126,142 Betten 575,823 Kranke verpstegt worden sind.

Bahrend ber Revolution wurden burch bas Gefet vom 25. Reffidor II. bie hofpitaler und beren Berwaltung in die hande des Staates gezlegt. Der Zeitraum von zwei Jahren genügte, um bas Berberbliche dies fer Maahregel, in Folge welcher die bisherigen Bermachtniffe und Dotationen aufhörten, ans Licht zu ftellen. Seit der Aufhebung biefer Bers

ordnung hat fich das Hofpitalwesen in Frankreich wieder zur höchsten Blüthe entwicklt. Seit dem Jahre 1752 bis zum Jahre 1833 hat sich in Frankreich die Bahl der in Hospitalern Berpstegten zwar mehr als versdoppelt (von 72,000 auf 154,000), aber die Einkunste der ersteren haben im Berhältniß von 2 zu 5 (von sast 6 Millionen Livres zu 51 Millionen Francs) zugenommen (de Gerando, a. a. D. 307). Roch in der ueuesten Beit sind in Frankreich den Hospitälern durch Bermächtnisse u. s. w. bebentende Summen zugestossen. Nach de Gerando war der Beirag der von 1816—1835 bekannt gewordenen Gaben dieser Art 51,178,263 Francs.

In London stammt die Mehrzahl der Hofpitäler aus dem 18. Jahrs hundert. Das alte, von Geinrich VIII. erneuerte St. Bartholomauss-Hospital erfuhr im Jahre 1729 durch die Bohlthätigkeit eines Brivats Bereins bedeutenden Zuwachs an Einkunften. Das Guy's Hospital wurde 1721 durch den reichen Buchhändler Guy auf Antried des bezrühmten Arztes Mead gestistet; das St. Georges und das London-Gospital entstanden 1710 und 1745.

Auch in Deutschland fällt die Gründung der Rehrzahl der gegenwärstig bestehenden Krankenhäuser in das vorige Jahrhundert. So wurden z. B. das Gospital der Elisabethinerinnen zu Wien im Jahre 1710, das Krankenhaus zu München im Jahre 1742, das zu Bamberg 1787 gegrünstet u. s. w. u. s. w.

- 90) Bur Rechtfertigung biefer Reinung reicht es hin, an hebra's Unterfuchungen gewisser standinavischer hautkrankheiten, und an die Forschungen
  Sigmund's über die Faleadina und ähnliche Uebel zu erinnern. Irgendwo
  in ber -Physica- ber heiligen hilbegard wird benen, die durch Ausschweisungen leprosi- geworden sind, ein sehr indisserentes vegetabilisches
  Mittel empsohlen. Wahrscheinlich gehörten solche Källe der Acne an.
  Es sehlt selbst nicht an Stellen, die fast zu der Vermuthung berechtigen,
  als sehen zuweilen Kranke jeder Art Leprosi- genannt worden.
- 91) Paufanias (V. 5. 4) berichtet, daß der Rame eines Ortes Lepre os ober Lepreon, im Suben der elischen Landschaft Triphylien, bald von dem Sohne oder der Tochter des Phrgeus, Lepress und Leprea, abgeleitet, bald zurückgeführt wurde auf den Aussah, an welchem die ersten Ansiedler litten. (oi de rose newton oluhoasse en ry yn roson gasir enveressa denque, nad obrw ro orona daßeir rir noder end raw oluhoasse rogen zu supposion.)
- 92) Du Cange, Famil. Byz. Const. christ. IV. 165.
- 93) Die Statuten biefes Sofpitals erichienen Rom 1659. (Moridini.)
- 94) \* Muratori, Antiq. ital. med. aevi. I. Diss. 16. p. 907.

- 95) Donamus et legamus duodus millibus domorum leprosorum decem millia librarum, videlicet euilibet eorum centum solidos. Auch in Frantzeich verdanken nach Labourt (a. a. D. 40) mehrere Ortsnamen der Lespra ihren Ursprung. So hieß Levrour Deprosus vicus. Im Jahre 1268 kommt die Gradschift eines gewissen Johannes de Calviniaco, dominus de Leproso, vor. L. A. Labourt, Recherches sur l'origine des ladreries, maladreries et leproseries. Paris 1854. 8. (pp. VIII. 388.)
- 96) Muratori, l. c. 909. Sier wird auch die Formel der Aufnahme mitgetheilt: Ego N. frater leprosus promitto Deo et juro ad haee sancta
  evangelia, quod castus ero et abbatissae obediens, nihil proprium possidedo etc.
- 97) \* Dobfen, Beitrage gur Geschichte ber Biffenschaften in ber Mart Branbenburg. Berlin, 1781. 4.
- 98) \*v. Arr, Geschichte bes Cantons St. Gallen. St. G. 1810. S. 145. Tafchoppe und Stenzel, Urfundensammlung zur Geschichte bes Urssprunge ber Städte u. f. w. in Schleffen und ber Oberstausit. hams burg 1822. 8.
- 99) \* Erfc und Gruber, Allg. Enchtlopabie, Art. "Gofpitaler". S. 106.
- 100) \* Gefterbing, Beitrag gur Geschichte ber Stadt Greifswalb. Greifswalb, 1827. 8. S. 36.
- 101) \* Labourt, a. a. D. 26.
- 102) \*Fuchs, bas heilige Feuer im Mittelalter. Geder's Annalen. Bb. 28. S. 1. Besonderer Abbrud: Berlin 1834. 8. — G. Gaeser, Lehrb. ber Geschichte ber Deb. 1. Aufl. S. 256.
- 103) \* Macrigi's Beschreibung ber hospitaler in El-Cahira. Aus ben arabischen Sanbichriften zu Gotha und Bien übersett von Buftenfelb. (Rebft bem arabischen Texte.) Janus, I. 28 39.
- 104) Romey, Histoire d'Espagne, V, 412. Bei bem wichtigsten Schriftsteller über bie Geschichte ber Medicin in Spanien, Morejon (\* Biblioteca medica española, Madrit 1842. 8.) finben sich keine hierher gehörigen Rachrichten. Das Werk von Viardot, Histoire des Arabes et des Mores d'Espagne, Paris 1851. 8. ift bem Berk bis jest unbekannt.
- 105) So war es 3. B. zu Rottenburg an ber Tauber (\*Benfen, ein Hospital im Mittelalter. Regensburg, 1853. 8.) und gewiß in ben allermeisten Fällen. So ist es auch in zwei bem Berfasser naher bekannten Städten. Bu Greifswald lag bas noch jest bestehende Hospital zum heiligen Geiste, bessen bereits im Jahre 1262, 21 Jahre nach ber ersten Erwähnung ber Stadt, gedacht wird, außerhalb berselben, an seiner jestigen, gegenwärtig allerdings innerhalb ber Stadt besindlichen Stelle. Die

zu bem hospital gehörige, unfern bes ersteren vor bem Steinbeder Thore gelegene, Kapelle wurde im 30jährigen Kriege zerstört. Das Greisswalder Gospital St. Spiritus gelangte sehr früh zu bedeutendem Besis. Nach ber Reformation nahm einen ansehnlichen Theil des letzteren die Stadt in Anspruch; ein langwieriger Proces hatte im Jahre 1590 eine dem hospital sehr ungünstige Entscheidung zur Folge. — Im Jahre 1626 wird eines zu dem hospitale gehörigen "Elendenhauses" gedacht, und noch jest führt ein altes an das hospital grenzendes haus diesen Namen. (\*Gesterding, Beitrag zur Geschichte der Stadt Greisswald. Greissw. 1827. 8. S. 11.)

Bu Jena findet sich noch jest vor bem Thore an ber altesten nach Naumburg führenden Straße die St. Johannis-Rapelle in der Rahe des Armenhauses für Frauen. Auch das Brüderhaus liegt unmittelbar vor dem Thore an derselben Straße.

- 106) Solebat ecclesiarum hospitia visere, aegrotis in lecto decumbentibus curationem adhibere, tractare ollas, jusculum gustare, patinam illis deferre, frangere panem, escas porrigere, eluere pocula, omnia denique alia munera obire, quae servi et ancillae exsequi solent. Theodoret, Hist. eccles. lib. V. c. 19.
- 107) Socrates, Hist. ecclesiast. IV, 23.
- 108) » Scio multos divites et religiosos ob stomachi angustiam exercere hujusmodi misericordiam per aliena ministeria, et clementes esse pecunia, non
  manu. « Die » angustia stomachi « heißt gleich barauf » imbecillitas stomachi « und wird Denen zugeschrieben, » quibus ad intuitum aegrotorum
  vomitus erumpit. «
- 109) Gine Hauptbelegstelle sinbet sich aus einem Beschlusse bes Pariser Concile vom Jahre 1212 bei Thomassin, Disc. eccl. l. c. p. 520. De domibus leprosorum et hospitalibus infirmorum et peregrinorum salubri consilio statuimus, ut si facultates loci patiantur, quod ibidem manentes possint vivere de communi, competens eis regula statuatur, cujus substantia in tribus maxime articulis continetur, scilicet ut proprio renuncient, continentiae votum emittant et habitu religioso, non saeculari, utantur. Cum autem pauci sani possint multis infirmis ministrare, indignum est, ut numerus sanorum ibidem manentium excedat numerum infirmorum aut peregrinorum.

Gine anniche Bestimmung ist folgenbe: Thomassin, 1. c. p. 520. (De constitutionibus Edmundi Cantuarensis episcopi.) » Praecipimus, quod qui volunt domum hospitalem seu xenodochium fundare de novo regulam et institutionem a nobis accipiant, secundum quod vivant regulariter

- et religiose. (Concilium Ravennas:) « Nee aliqui instituantur in eis, nec ea quae habent valeant detinere, nisi sint religiosi et sine uxore et tales quod profiteantur perpetuo ibidem pauperibus deservire et tonsuram et hospitalitatem teneant et residentiam faciant in eisdem. «
- 110) » Sunt insuper aliae tam virorum quam mulierum saeculo renuntiantium et regulariter in domibus leprosorum vel hospitalibus pauperum viventium, absque aestimatione et numero certo in omnibus occidentis regionibus congregationes, pauperibus et infirmis humiliter et devote ministrantes. Vivunt autem secundum Sancti Augustini regulam, absque proprio et in communi sub unius Majoris obedientia et habitu regulari suscepto perpetuam Domino promittunt continentiam, horas canonicas quantum hospitalitatis studium et pauperum Christi ministerium permittunt, diebus et noctibus audire non omittunt. Hist. occident c. 29. (Thomassin, l. e. p. 522.)
- 111) . Omnes fere per simoniam recipiunt.
- 112) \* Blatner, Bunfen u. f. w., Befdreibung von Rom. II, 2. 375.
- 113) S. oben Anmerfung 88.
- 114) Bergl. die sehr aussührliche Abhandlung von "hen singer, Janus II, 500 ff. Ueberaus gründlich erörtert heusinger zunächst die bunkle Ctymologie dieser Bezeichnung. Dhue eine entschiedene Reinung auszusprechen erklärt er sich am meisten für die Ableitung von παραβάλλεων in dem Sinne von "sich wohin bewegen, etwas aussuchen." Jedenfalls find die Paradalani identisse mit den παραπέμποντες des Basilius.
- 115) Morichini, a. a. D.
- 116) Abgebrudt bei Beufinger, a. a. D. S. 506 ff. Auch, in etwas abgeansberter Form, im Cod. Justinian. lib. I. tit. 3. 1. 17 et 18.
- 117) 6. oben Anmerf. 51.
- 118) Ale Beifpiel tann bie "Physica" ber Aebtiffin Gilbegarb von Bingen bienen, von welcher Daremberg und Reuß vor Aurzem eine neue Ausgabe veranstaltet haben, bie fich in ber zu Paris erscheinenben Patrologia befindet.
- 119) \*Dittmer, a. a. D. So heißt es auch von bem Lenodochium zu St. Goar am Rheine: » Si contigerit peregrinos et supervenientes instrmari, debet eis custodia adhiberi. \* Spengler, Mittheilungen bes Bereins Naffauischer Aerzte. 1852. S. 33.
- 120) Rehrere ber gahlreichen Briefe bes heiligen Bafilins find an einen Arzt, Euftathius, gerichtet, in beuen biefer als ein Mann von großer Erfahrung geschilbert wird. Die Geschichte ber Mebicin kennt bereits einen Arzt biefes Namens, ben Sohn bes Oribafius, bes Leibarztes

Julian's. Da Oribafins von 326 — 403 lebte, fo fonnte ber Sohn beffelben wohl mit bem Freunde bes Bafilius ibentisch fevn. Es ware sogar möglich, daß Oribafins felbft, ans ber Berbannung an ben Sof bes Balens und Balentinianus zurüdgerufen, später zum Christenthume übergetreten ware.

- 121) Die Urfunde findet fich im Cod. Theodosian. XVI. 10. 19. Am vollständigs ften in ben von Sismondi heransgegebenen Conftitutionen XII. p. 456 ff.
- 122) Symmachus, Epist. X. 61. Ambrosius, Epist. XVII. 5. XVIII. 13. 16. \* La faulx, a. a. D. 89.
- 123) Cod. Theodos. XVI. 10. 20.
- 124) Bergl. die ausführliche Darstellung bei Ghastel, a. a. D. 333. Unter ben bort aufgeführten Schriften kann hervorgehoben werben; de Röhr, De effect. religion. ehrist. in jurisprudentiam Roman. Diss. 4.
- 125) » Exceptis decimis, quae de ecclesiae villis ibidem conferentur, de rebus ecclesiae, prout facultas suppetit, eidem deputetur hospitali, ubi pauperes ibidem recreantur et foveantur. Sed et de oblationibus, quae fidelibus sanetimonialibus deferuntur, decimae dentur ad eorundem sustentationem pauperum.« (Thomassin, l.c.)
- 126) De ipsa congregatione boni testimonii frater constituatur, qui hospites et peregrinos adventantes ut Christum suscipiat; qui ea, quae in usus pauperum cedere debent, nequaquam in usus suos reflectat. Sed et praelatorum debet vigilare industria, ne eum, cui hospitale pauperum committitur, res pauperibus deputatos in aliquo minuere, aut his quasi beneficiario munere concessis sinant uti, quod a praelatis quibusdam curam pauperum parvipendentibus fieri comperimus. Concil. Aquisgran. Can. 142. (Thomassin, l. c. 849.)

Wie unabhängig fich einzelne Stabte in Betreff ihres Einfluffes auf bie Leitung solcher Anftalten zu erhalten wußten, hat \* Ruller (Geschichte ber fiebenburgischen Gospitäler, S. 32) gezeigt. In Siebenburgen hatten einzelne Stabte bas Recht, einen Rector hospitalis aus bem Stanbe ber Laien zu wählen, ber bann erft in einen geiftlichen Orben aufgenommen werben mußte. — Bergl. bas. S. 57.

127) Concil. Meldense Can. 40. (Thomassin, l. c. 518.) » Sed et hospitalia Scotorum, quae sancti homines gentis illius in hoc regno construxerunt et rebus pro sanctitate sua acquisitis ampliaverunt, ab eodem hospitalitatis officio funditus sunt alienata. Et non solum supervenientes in eadem hospitalia non recipiuntur, verum etiam ipsi, qui ab infantia in eisdem locis sub religione Domino militaverunt, exinde rejiciuntur et ostiatim mendicare coguntur.«

128) Bergi. \* Th. Mommsen, De collegiis et sodalieiis Romanorum. Kil. 1843. 8.

Auch unter ben Arabern gab es, wie nach Sammer's Angabe 3bn el-Eteir und 3bn Forat berichten, Ritterorden, beren Mitglieber sich unter einander Brüder nannten und Ordenshäuser und Gospize besaßen. 3bn Batuta, der Reisende, besuchte mehr als zwanzig derselben, und berichtet auch, daß es unter den Rittern höhere und niedere Grabe gab. Jum ersten Male geschieht dieser Orden um das Jahr 1156 unter den Khalisen Nasstr von Bagdad Erwähnung. Sammer ift geneigt, diese arabischen Ritterorden für das Borbild der christichen zu halten. Offenbar hat die entgegengesehte Meinung weit mehr für sich. (Ham-mer, im Journal asiatique. 1855. — \*Ausland. 1855. Rr. 50.)

- 129) \* G. Sallmann, die Geschichte bes Ursprungs ber belgischen Beghinen, nebst einer authentischen Berichtigung ber im 17. Jahrhundert burch Berfälschung von Urkunden in berfelben angerichteten Berwirrung. Berlin 1843. 8. S. VI. 134. Dit 3 Abbild.
- 130) Die Borfteber bes hospitals hießen Anfangs, wie gewöhnlich, "Rector" ober "Gubernator". Erft ber britte von ihnen, Rammund be Bun, nahm ben Titel "Magister hospitalis" an. Der Titel "Großmeister" wurde erft fpater gebrauchlich.

Die wichtigsten von ben allgemeinen Schriften über bie Geschichte bes Johanniter=Orbens find folgenbe:

- G. Bozio, Historia dell' ordine di S. Giovanni Gierosolomitano. Rom. 1629. f. voll. III.
- F. Baudoin, Histoire des chevaliers de l'ordre de St. Jean de Hierusalem. Paris, 1659. fol.

Bedmann, J. Ch., Befchreibung bes Iohanniter - Orbens, vermehrt von Dithmar. Frankf. 1726. 4.

Vertot, Histoire des chevaliers hospitaliers de St. Jean de Jerusalem. Paris, 1761.

- \*P. A. Paoli, Dissertazione dell' origine ed istituto del sacro militar ordine di S. Giovambattista Gerosolimitano, detto poi di Rodi, oggi di Malta. Rom. 1781. 4.
- \*Eb. Lub. Webefind, Geschichte bes Ritterlichen St. Johanniters Orbens, besonders beffen heermeisterthums Sonnenburg ober ber Ballei Branbenburg. Berlin 1853. 8. SS. 162.
- 131) In den Statuten von Roger de Moulins, von benen balb die Rebe fenn wird, werben als Prioren ber von Italien, von Frankreich, von St. Giles, von Pifa, von Benebig, von Montpellier (-Montpelerin-) und

von Constantinopel, nebst bem von Jerusalem (bamals ele prior Bernart-), also ebenfalls acht, angeführt. hieraus ethellt, baß im Occibent ber Orden sich im Jahre 1181 nur über Italien, Sicilien, Spanien und Frankreich erstreckte.

132) Diefes Dokument wurde von Paoli querft in einer Sanbichrift ber vastikanischen Bibliothek (Rr. 4852) entbedt und in ber angeführten Schrift beffelben veröffentlicht. Ein Abbrud beffelben findet fich auch bei \* Leffing, Geschichte ber Medicin. Berlin 1838. 8. Bb. 1. Anhang B. — Der nachfolgende Abbrud' ift ber Schrift von Paoli entlehnt.

» Que les Iglises de lospital seent ordenees a la conoissance du Prior. — Au nom dou Pere et dou Filz et dou Saint esperit amen. — L'an de linearnacion noutre Seignor MCLXXXI. le mois de mars par dimenche quant lent chante Letare Jerusalem, Rogier serf des poures de Crist avant seant en general chapistre clers et lais et freres connus entour estant a lonor de Deu et de la ornement de relegion et lacreissement et lutilite des poures malades.

Les estabilimenz de liglise avant dite et les profiz des poures apres escriz comanz que tous iors furent tenus et gardez sans aler en contre de nule chose. Des Iglises comanz que eles furent disposees et ordences a la disposicion dou prior des clers de lospital dendroit de livres de clers de vestimenz de prestres de calices de encensiers de lumiere pardurable et des autres aornemenz.

Et la segonde fois establi par lassentement des freres que por les malades de lospital de Jerusalem soient louez IIII. mieges sages qi sachent conoistre la qualite des orines et la diversite des malades et lor puissent amenistrer remede de medecines.

Et la tierce fois aiousta que les liz des malades fucent fait en longeur et en lariour au plus convenable que estre poyssent a reposer et chascun lit soit covert de son covertour et chascun lit eut ses dras touz propres.

Apres ces biens, il establi le quart comandement que chascun des malades eust pelice a vestir et botes a aler a lor besoigne et revenir et chapeaus de laine.

Cet si establi que petiz bers fucent fait por les enfans des femes pelerines qui naissent en la maison si que il gisent a une part soulet que li enfant alaitant nen aient aucun ennui par la mesaise de lor mere.

Apres escrist le siste chapistre que les bieres des mors fucent en maniere dan cancelees ausi come les bieres des freres, et soient couvert dun drap rouge an croiz blanche. Au septieme chapistre comanda que partout la ou seraient li lospital des malades que les comandeors de maisons servissent les malades de bon corage et lor amenistrassent ce que lor fust mestier et que sanz querele et sanz plainte lor feyssent servise, si que par cest benefice desservissent part a au en la gloire dou ciel, et se nul des freres eust en despit de garder les comandemenz dou maistre en ces choses que len le feyat a savoir au maistre qui en preyst la veniance selon ce que la Justise de la maison comande.

Cet ai comanda quant le conseil fu tenus des freres sur ce que le prior de lospital de France mandast chascun an en Jerusalem C dras de coton taiz por renoveler les covertors des povres et les contast en sa responsion aueuc ceaus qui seront donez a la maison en son priore en aumone.

En icele meisme maniere et a cel conte le prior de lospital de saint Gile autretant de dras de coton achate chascun an et mande en Jerusalem aueuc ceaus qui seront donez en son priore por lamor de Deu as poures de lospital.

Le prior dytalie chascun an mande en Jerusalem as seignors povres II. m. aunes de fustaines de diverses colors que il conte chascun an en sa responsion.

Et le prior de Pise mande autresi autretant de fustaines.

Et le prior de Veneise autresi, et tout soit conte sur lor responsion.

Et les bailliz autressi de contramer soient veillant a cest meisme servise. Dont le bailli dantioche mande en Jerusalem II. m. canes de toile de coton as covertors des malades.

Le prior de Monpelerin mande en Jerusalem II. quintaus de sucre por le Syrop et les medecines et les laituaires des malades.

Au cel meisme servise le bailli de tabarie en mande autretant. — Le prior de Constantinople mande por les malades CC. feautres.

Apres sanz la garde et les veilles de ior et de nuit que les freres de lospital doivent faire de ardant et de devot corage as povres malades com a seignors, fu anjoint en chapistre general que en chascune rue et place de lospital ou les malades reposent, que IX. sergent soient prest a lor servise qui lavent lor pies bonement et les eissuent de dras, et facent lor liz et amenistrent as languissans viandes necessaires et profitables; et les abiurent devotement et qui hobeyssent en toutes choses au profit des malades.

La confirmation de maistre Rogier quel chose la maison doit faire.

Sachent touz les freres de la maison de lospital qui sont et qui ave-

nir sont, que les bones coustumes de la maison de lospital de Jerusalem soloient estre teles.

Premierement la sainte maison de lospital soloient ressevoir les homes et les femes malades et soloient les mieges tenir, qui des malades eussent cure et qui feyssent le syrob des malades et qui porveyssent les choses qui fucent necessaires as malades.

Les III. iors de la semaine soloient avoir les malades char fresche de porc ou de mouton et qui nen pooit mangier si avoit geline.

Et entre II. malades soloient avoir une pelice de berbis qui il afubloient quant ils aloient a chambres.

Et entre II. malades l. pareil de botes.

Chascun an soloit la maison de lospital doner as povres M. pelices de gros aigneaus.

Et tous les enfans getez de peres et de meres soloit lospital resevoir et faire norrir.

Au home et a feme qui se voloient assembler par mariage qui nen avoient dont ils feyssent lor noces la maison de lospital lor donoit II. escueles ou le ..... de II. freres.

Et soloit la maison de lospital tenir I. frere corvoisier et IIII. sergens qui apareilloient les viels soliers a doner por deu.

Et laumonier soloit tenir II. sergens qui apareilloient la vieille robe que il donoit as povres.

Et laumonier soloit doner XII. deniers a chascun prisonier quant il venait de la prison premierement.

Chascune nuit soloient V.clers lire le sautier por les bienfaitours de la maison.

Et chascun ior soloient mangier XXX. povres une fois le ior a la table por Deu, et les V. clers devant diz esteent de ceaus XXX. povres mais les XXV. manioient avant le covent.

Et chascun des V. clers avoient II. deniers et manioient devant le covent.

Et III. iors la semaine donoient laumone a toz ceaus qui la venoient requerre pain et vin et cuisinat.

Les Karehmes chascun samedi soloient faire le mande de XIII. povres et lor lavoient les pies et donoient a chascun chemise et braies neuves et soliers neus et a III. chapelains ou a III. clers de ces XIII. III. deniers et a chascun des autres II. deniers.

Le est la propre aumone establie en lospital, sanz les freres darmes que la maison tenoit honoreement et plusors autres aumones que len ne povit mie monstrer dou tout chascune par soi, et que ce soit voirs les bons homes et leaus le tehmoignent, cest a savoir frere Rogier maistre de lospital le prior Bernart et tout le chapistre general.«

133) In bem Urfunden: Summarium bei Bauboin (l. c. p. 21) heißt es:

»le Pape Lucius III, en date du 12 Decembre 1181 adressé au dit Frère
Rogier de Moulins, consirme l'ordonnance capitulaire d'avoir perpétuellement en la sacrée insirmerie du dit Hopital St. Jean de Hierusalem
quatre médecins et quatre chirurgiens pour le service des pauvres et
des malades. Bergs. hierzu Lessing a. a. D. 267.

Bahrend bes Drucks ift bem Berfasser gelungen, sich bie Ansicht bes Baoli'schen Wertes zu verschaffen. Die baselbst im Appendix (p. XIX.) abgebruckte Regel von Rahmund be Buh aus bem Jahre 1135 (Cod. Vatican. No. 4852) erwähnt bereits, daß sich sortwährend fünf Aerzte und brei Chirurgen im Hospitale zu Jerusalem besinden sollen: -Quen la maison de lospital soient tous iozz (toujours) V mieges et III serurgiens a la disposicion.-

Bon bem größten Intereffe aber ift bie bei Paoli fich findenbe Beschreibung bes hospitals ber Johanniter ju Jerusalem, welche ein beut icher Bilger, Johannes Vizburgensis, entwirft. Diefes wichtige Dofument ift querft von Beg in feinen Anecdotis Tom. I. pars 3. p. 526 veröffentlicht worben. Beg felbft ichlog nach ber Beichaffenheit ber Sanbfchrift auf bas 13. Jahrhundert als Beit ber Abfaffung; Baoli beweist bagegen mit ichlagenben Grunden (p. LXIX.) besonbere burch ben Umftant, bag Johann von Bigburg (Beigenburg im Norbgau) ber Rirche bes beutschen Bospitale, welche 1163 fertig murbe, ale eines noch unvollenbeten Baues gebenft, bag bie bezeichnete Urfunde ber Mitte bes 12. Jahrhunderte angehort. Aus Diefer Nachricht erfahren wir, bag bas hospital ju Jerusalem einen außerorbentlich großen Umfang befaß, baß es aus einer Angahl von einzelnen Gebauben (gleich ber Bafilias) beftand, bag bie Bahl ber Rranten nach einer gewiß übertriebenen Un= gabe burchschnittlich 2000 betrug, bag zuweilen täglich 50 Tobesfälle vortamen. Bir erfahren ferner von Johann von Bigburg, bag auch die armenischen Chriften ein Bospital für ihre armen Blaubene= genoffen befagen, und gulett, bag ju feiner Beit bie Rirche bes beutichen hospitals, bem außer ben beutichen Landsleuten Wenige ober Niemanb von anberer Bunge von ihrem Gute mittheilten, im Bau begriffen war.

Die wichtigsten Stellen biefer Beschreibung find folgenbe:

Juxta Ecclesiam sancti sepulcri, quam superius descripsimus, ex opposito versus meridiem est pulchra Ecclesia in honorem sancti Joannis Baptistae constructa, huic adjunctum est hospitale, in quo per diversas mansiones maxima multitudo infirmorum, tam mulierum quam virorum colligitur, fovetur et cum maximis expensis quotidie reficitur; quorum

nir sont, que les bones coustumes de la maison de lospital de . As hoc f quibus alitui exportan-

Premierement la sainte maison de lospital soloient re et les semes malades et soloient les mieges tenir, qu' soloient estre teles. super hospitale pro cure et qui seyssent le syrob des malades et qui ates. " ur ad templum, ad dex-

qui fucent necessaires as malades.

longam porticum, in qua Les III. iors de la semaine soloient av de novo in honorem sanctae de porc ou de mouton et qui nen pooit , cui pauci vel nulli alterius lin-Et entre II. malades soloient avoir

Et entre II. malades 1. pareil

gen haufigen Abanderungen. Bollftanbloient quant ils aloient a chambres Dens mitgetheilt nach ben Befchluffen bes Jahre 1776 im "Compendio delle materie Chascun an soloit la mais materie militar ordine Gerusalimitano fol. Pp. 162. de gros aigneaus.

Et tous les enfans ge

bei \*Mebetind a. a. D. S. 48 ff.
Bründung bes Orbens Bapft
gahre nach ber Gründung bes Orbens et turgroßmeister Bertram schreiben: Dolemus et turescueles ou le sicut intelleximus, Vos meretrices in vestris casalibus Et solo: solo problem retinentes incontinenter vivitis etc. (Quinald. et faire norrir. vos meretrices in vestris casalibus vos meretrices in vestris casalibus retinentes incontinenter vivitis etc. (Quinald.

Nos Praelati et Religiosi, maxime tamen Templarii gggddor, tales habetis libertates et chartas, quod superfluae posmucrates et chartas, quod superfluae posr Mospitalarii, superbire et superbientes insanire. Revocanda igitur
r Mospitalarii, quae imprudenter sunt concessa Revocanda igitur sunt concessa, et revocanda consulte, et superbientes insanire. Revocanda consulte, et superbientes insanire. Revocanda consulte, revocanda consulte, et superbientes insanire. Revocanda igitur revocanda consulte, et superbientes insanire. Revocanda igitur revocanda revoc E sont profocurer sunt concessa, et revocandi (Matth. Paris. ad. a. 1252.)

gua inconsulte find in ber Frankfahren. que

gus incommende findet fich in der Fortschung von Sigbert's Chronica of VI - 201 (\*Pertz, Monum. German. historica vol VI - 201 (\*Pertz, Monum. Historica vol VI - 201 (\* Haufengering. (\*Pertz, Monum. German. historica, vol. VI. p. 431. 447. Agricultum Briefe, Ende April 1193 batirt und von GauGie gefteht in einem Briefe, Ende April 1193 batirt und von Gau-Sie vine, domus hospitalis Hierusalem humilis magistere geschrieben fridue, Willelmo de Vileruns, praeceptori ultramarino. Der Brief enthalt außer der Mittheilung des Todes Saladin's (persecutor enter ) eine Schilberung bes hoffnungelofen Buftanbee ber Chriften im

137) Cum civitas sancta post ejus liberationem habitaretur a Christianis, et multi ex Teutonicis et Alemannis causa peregrinationis pergentes Hierusalem linguam civitatis ignorarent, inspiravit divina dementia cuidam honesto et religioso viro Teutonico, qui in civilate cum uxore sua mo-

rabatur, quatenus quoddam xenodochium de bonis suis construeret, in

quo pauperibus et infirmis Teutonicis hospitalitatem exhiberet. Confluenus autem ad ipsum ratione commercii linguae et noti sibi idiomatis de illa multis pauperibus et peregrinis, de consensu et voluntate dotriarchae quoddam oratorium composuit juxta praedictum hospinorem beatae Dei genitricis Mariae. Jac. de Vitriaco, Chron.

Poigt, Geschichte Preußens bis jum Untergange des deutschen 'geberg 1827—39. 8. — Bergs. oben Anmertung 133.

ris Alemannis sibi adjunctis caritatis officia sicut Hospiis pauperibus et infirmis devote exhibuerunt, de suo
emosynis necessaria ministrando. Uxor quoque ejus in
e seorsum et juxta illud mulieribus Alemannis pietatis ofstrabat. Crescente devotione crevit et numerus fratrum ibi Doservientium, et se ad ordinem seu regulam S. Augustini disposuerunt, mantellos albos deferentes; successu sicut Hospitalarii quasi coacta
arma sumserunt, et in defensionem terrarum suarum et patriae Deo et
regulae beati Augustini votis se adstringentes cruces nigras albis vestibus
superaddentes atque vexillis, anno Domini MCXXVII.- Chronic. S. Bertini, p. 626.

- 139) » Quoniam usque ad tempora praesentia in humilitate et fervore religionis permanserunt, avertat Dominus ab eis superbas, avaras, litigosas et sollicitudine anxias et religioni inimicas divitias. « Jacob. de Vitriaco. Chron. p. 1085.
- 140) "Belche Cryften zeu Jerwsalem blepben wolten unter bem Trybut, mochsten blepben, by zwene Hospital auch zu nuhunge ber armen pilgerlewthe." Orbens : Chronif S. 7.
- 141) Bu ben früheften Rieberlaffungen bes beutschen Orbens in Deutschland felbst gehort bie zu halle an ber Saale, indem baselbst vor bem Jahre 1204 ein Convent, genannt "bas beutsche haus zu halle", gegründet wurde. Früher noch bestand bereits in Thuringen ein Pfleger ber Orbensgüter in Thuringen. Sehr alte Rieberlaffungen bes beutschen Orbens bestanden auch zu Coblenz und zu Salzburg. (Boigt, a. a. D. II. 74.)
- 142) Die Ruche ber Firmarie war ungleich beffer als bie gewöhnliche bes Orbenshauses, mit ber fich in ber unverborbenen Beit felbft ber Sochsmeister begnügte. Doch ftanb biesem frei, die Firmarientafel, so oft er wollte, zu besuchen. Wenn bies geschah, wurden bie Brüber ber Firmarie noch beffer gespeift als gewöhnlich. Boigt, a. a. D. VI. 514.
- 143) In ben altesten Orbensstatuten vom Jahre 1250 heißt es im 31. Cap.:

   Statuimus insuper, ut mulieres ad plenum hujus ordinis consortium non admittantur, cum viriles animos per seminarum blanditias frequenter con-

tingat emolliri. Et quia quaedam insirmorum in hospitalibus et pecorum obsequia aptius per muliebrem sexum efficiuntur, liceat mulieres in consorores ad talia ministeria recipi, ita ut de ipsarum receptione auctoritas provincialis Commendatoris requiratur, et receptis talibus seminis domicilium speciale extra fratrum habitationem praeparetur. Castitas enim religiosi cum mulieribus habitantis, etsi sorte sit conservata, non tamen tuta, nec sine scandalo diu poterit permanere. Diese Bestimmung wiederholt sich in allen Ordensstatuten bis zu beren gänzlicher Umgestaltung im Jahre 1606. — \*Dubis, Sigungsberichte der Wiener Atademie der Wissensschaften. 1855. Närz. S. 309.

- 144) Dubit, a. a. D. S. 314. (Rach: Fr. Stettler, Bersuch ber Befchichte bes beutschen Ritterorbens im Canton Bern. Bern 1842. 8.
- 145) \*Helyot, Histoire des ordres monastiques, religieuses et militaires etc.
  Paris et Douai 1714. 8. 8 voll. I. 257 ff. II. 251 ff.
- 146) Die Orbenstracht ber Lazaristen bestand ursprunglich in einem langen Mantel, auf bessen Seite sich ein einfaches weißes, an ben Eden etwas abgerundetes Kreuz befindet. Ein anderes Kreuz, mit etwas langerem Fuße, tragen sie auf ber Bruft. Erst seit bem Anfange bes 16. Jahr= hunderts erscheint das grune und achtedige Kreuz.
- 147) Die Stiftungeurfunde S, bei \* Belvot I. 388.
- 148) \* Labourt, Sur l'origine des ladreries etc. S. oben Anmert. 95.
- 149) Morejon, Biblioteca med. española. Mabrib 1842, 3 Bbe. 8. I. 206.
- 150) Le Beques muß fur ben Familiennamen Lambert's gehalten werben. Dan hat einen Beinamen barin finden wollen: "ber Stammler", was fich mit bem großen Rufe Lambert's ale Rangelrebner nicht vertragt. Augerbem hat Sallmann bewiesen, bag es irrig ift, bie Beguinen ober (wie fie von ben Anhangern biefer Etymologie beshalb genannt wurden) Begbinen von ber beiligen Begga ober Beggha, Fürftin von Brabant (zu Enbe bes 7. Jahrhunberte), abzuleiten. Ballmann's Schrift hat gur Sauptaufgabe, ju beweisen, bag eine ju Bilvorbe aufgefundene Urfunde vom Jahre 1065, in welcher bereits ber Beguinen gebacht wirb, fowie einige andere etwas fpatere Documente, unacht ift. Dehrere Anbere, g. B. Dosheim, glauben, bag es in Deutschland icon vor Lam: bert Beguinen gegeben habe. Sallmann zeigt (S. 119), bag biefe Annahme fehr unwahrscheinlich feb. Die erfte ber beiben Rachrichten, welche bafur fprechen follen, und welche aussagt, bag ju Raufbeuren ichon im 3. 893 ein Beguinenhof bestanden habe, halt Dosheim felbft fur falfch. Die zweite Nachricht zu vergleichen war Sallmann nicht vergonnt; bas Ergebniß unfrer Brufung berfelben ift fein anderes, als bag bie

Bermuthung hallmann's, die betreffende Stelle beweise Richts für bas Bortommen von beutschen Beguinen vor Lambert's Zeit, bestätigt wird. — Die fragliche Stelle sindet sich bei \*Franc. Petri, Suevia ecclesiast. August. Vindel. 1699. fol. Es heißt bort, das Aloster bes heiligen Franciscus zu Baldsee sen schon im Jahre 1100 gegründet worden - originem sumpsit a tergeminis sororibus uno patre et matre editis iisdemque vitam et mores (prout mos illius actatis feredat) Beginarum devoto Christi famulatu sectantibus. Offenbar ist Petri's Meinung keineswegs, jene drei Schwestern als Beguinen zu bezeichnen, sondern er vergleicht nur ihre Lebensweise mit der zu seiner Zeit allgemein bestannten der Beguinen.

Ebenso wenig sind wir im Stande gewesen, bei \* Mart. Crusius, Annal. suevic. Francof. 1596. fol. einen Beweis für bas Borkommen beutscher Beguinen vor Lambert aufzusinden In dem ganzen Werke wird nur angeführt, daß zu heckenbach oder heppach in Schwaben um das Jahr 1233 ein Cisterzienserkloster von zwei Beguinen (-a duadus conversis keminis, Beginas vocadant-) gegründet worden seh. An einer späteren Stelle wird gesagt, daß es in Deutschland in gewissen Rlöstern gewisse Wieder ber monchischen Regeln gegeben habe, welche "Fraticelli, Beghardi et Beginae" genannt wurden, und welche glaubten, am besten ohne eine bestimmte Regel Gott dienen zu können. Erusius fügt hinzu, daß diese Ansichten vielsach Anstoß erregten, und daß mehrere Bischose beschlossen, diese Bereine zu zerkören, daß die letzteren aber unter diesen Umständen sich freiwillig der Regel des heiligen Augustinus unterwarfen. Dies geschat 1247 an einem nicht bezeichneten Orte und 1252 zu Enadeuzell (Gratiaecella) in Schwaben.

- 151) S. bie Abbilbungen bei Sallmann. Die Rleibung ift in ben einzelnen Stabten febr verichieben, bin und wieber burchaus welltich.
- 152) "Bu Bilvorde", sagt hallmann (S. 83), hatte bas hospital bes Beguinenhofs, die alteste Stiftung, die meisten Güter. In alten Bersschreibungen heißt die ganze Anstalt selbst nicht, wie später, »Begbinaghium de solatio B. Mariae« sondern »Insirmarium de sol.«. Ja gegen Ende bes 14. Jahrhunderts heißt es gewöhnlich »ad opus insirmariae« ober »insirmarii curtis begbinarum.«
- 153) \*Möhfen, Beitrage jur Geschichte ber Biff. u. f. w. ohne Angabe ber Quelle. D. nennt bie Beguinen "alte Beiber, welche Kranke besuchten und Berke ber Liebe bes Rachften übten."
- 154) Dies war 3. B. im Jahre 1468 mit bem großen Beguinenhofe von Steenoort bei Bilvorbe ber Fall, welcher ben Carmeliterinnen von Mal-

becq bei Lüttich überlaffen wurde, welche alebann mit ben Beguinen — nicht ohne Unfrieden — ansammenlebten. Im Sahre 1796 wurde bieser Gof von ben Franzosen aufgehoben und die Beguinen gerftreuten fich. (hallmann.)

- 155) Bergl. ben Artifel "Begninen" in ber Allg. Encyflopabie von Erich u. Gruber.
- 156) \* Selnot, VIII. p. 7.
- 157) Der Rame wird fehr verschiebentlich, selbst burch bas indische Kali -, gebeutet. Unzweiselhaft ift die Ableitung von calendae die einzig richtige, da die Genoffenschaft sich am erften Tage jedes Monats zu versams meln pflegte.
- 158) \* Ch. G. Blumberg, Aurhe Abbildung des Kalandes ober berer fo genannten Kaland Druder u. f. w. Chemnih 1721. 16.
- 159) Wie man über die Berbindung von Schmausereien mit Andachteabungen bachte, zeigt ber Ausspruch bes Johannes ab Indagine, welcher solche convivia, collationes et potationes ganz in ber Ordnung findet, quia spiritualia esse omnino non possunt sine temporalibus.-
- 160) Hermann, Abt zu Corven, löste schon im Jahre 1234 ben Raland zu Ottberg wegen seiner Schwelgerei auf, und versetzte in seine Güter Ronnen des St. Catharinen-Rlosters zu Gisenach. Blumberg, a. a. D. 103. So bedroht Erzbischof Friedrich von Ragdeburg im Jahre 1447 ben Raland zu Dessau mit der Ausstehung: Liceat dies Kalendarum hujusmodi, nec non depositionis kunerum fratrum ex ea decendentium cum divinis officiis — solemniter celebrare, ae in eis cenam et prandium cum moderatis serculis kacere, eo cauto per provisores, quod post hujusmodi cenam et prandium fratres non vacant edrietati nec rixe aut illicitis, nec suspectas adducant personas — si autem secus kecerint, fraternitatem cessadimus et nihilominus delinquentes condigne puniemus. Blumberg, a. a. D. 282.

So fpricht Enther von "unferm lofen Raland" ju Bittenberg.

161) Bu Lubed bestehen bem Namen nach noch jest fünf Kalanbe, fie finb aber langst zu gewöhnlichen Berforgunge Anstalten für Arme geworben. Dittmer, a. a. D.

Bu Greifswald beftanden ebenfalls mehrere Kalande. 3nerft wird ihrer im Jahre 1350 gedacht. Sochst wahrscheinlich find fie ibentisch mit ben häufig erwähnten brei Brüderschaften ber heiligen Maria Magdalena bei St. Nicolai, des h. Gregorius bei St. Marien, der h. 12 Apostel bei St. Jacobi. 3m Jahre 1448 werden sie bezeichnet als efratres certis anni temporibus ad divina peragendum obsequia et alia pia opera exer-

cendum convenire soliti.- Im Jahre 1498 werben als Mitglieber ber erstgenannten bieser Brüberschaften lediglich studirte Ranner, vorzugs-weise Doctoren, Licentiaten und Baccalaureen der Theologie und Jurisprudenz, erwähnt. — In Greifswald besasen diese Brüderschaften mehrere Häuser, "Convente", die sie zu ihren Bersammlungen benutzten, und welche zum Theil als Armenhäuser noch jeht vorhanden sind. Außerdem besasen dieselben in der Rähe der Kirchen fleine Häuser, welche unter dem Ramen der "Kirchenbuden" oder "Kirchenfathen" ebenfalls noch jeht zum Theil bestehen. Die Wirtsamkeit dieser Kalande erstreckte sich bis nach der Insel Bornholm, wo sie jährlich einmal zur Erbauung der dort einsausenen Seefahrer Messe lasen. — Bon einer besonderen Fürsforge dieser Greisswalder Kalande für Kranse wird Richts erwähnt. — Bgl. — Gesterding, Beitrag zur Geschicke der Stadt Greisswald. Greisswald 1828. 8. S. 96 u. a. m. a. D.

- 162) Belvot, II. 284. Die betr. Literatur S. bef. I. LIX.
- 163) Daf. II. 195 ff.
- 164) Ueber bie Berfuche, auch biefem Orben ein fabelhaftes Alter zu verschaffen, S. Gelnot, a. a. D.
- 165) Die Statuten bes Orbens sind gebruckt: Regula ordinis St. Spiritus.

  Lugd. 1647 (Morichini). Die betr. Literatur bei Helhot, I. XLVIII.

   In einer von Müller (Gesch. ber Siebenburg. Hospitäler S. 53) mitgetheilten Urfunde vom Jahre 1456 führt ber Orbens: General vom heigligen Geiste ben Titel: "Sacri et apostolici hospitalis de urbe magister ac totius ejusdem ordinis Sancti Spiritus generalis praeceptor."
- 166) Belnot, V. 76 ff.
- 167) \* Morejon, a. a. D. I. 244.
- 168) Belpot, IV. 292.
- 169) Daf. III. 173.
- 170) \* 2. Bittelehöfer, Wien's Seil- und humanitats-Anstalten, ihre Gefchichte, Organisation und Statistif. Wien 1856. 8. S. 242.
- 171) Selpot, VII. 321 und Grifd und Gruber, Allgem. Enchklopable ber Biffenich. u. Runfte. Artitel "Gofbitaliter".
- 172) Moridini, a. a. D.
- 173) \*F. J. Buß, ber Orben ber barmherzigen Schwestern. Uebersicht seiner Entstehung, Berbreitung, Glieberung, Leistung, Rothwendigkeit und 3wecksmäßigkeit in ber Gegenwart. Schaffhausen 1847. 8. (SS. 623.) Die wichtigken von ben übrigen Schriften sind von Cl. Brentano (Coblenz 1831), Clemens August, Drofte von Bischering (Man-

• ı | •

.

• .

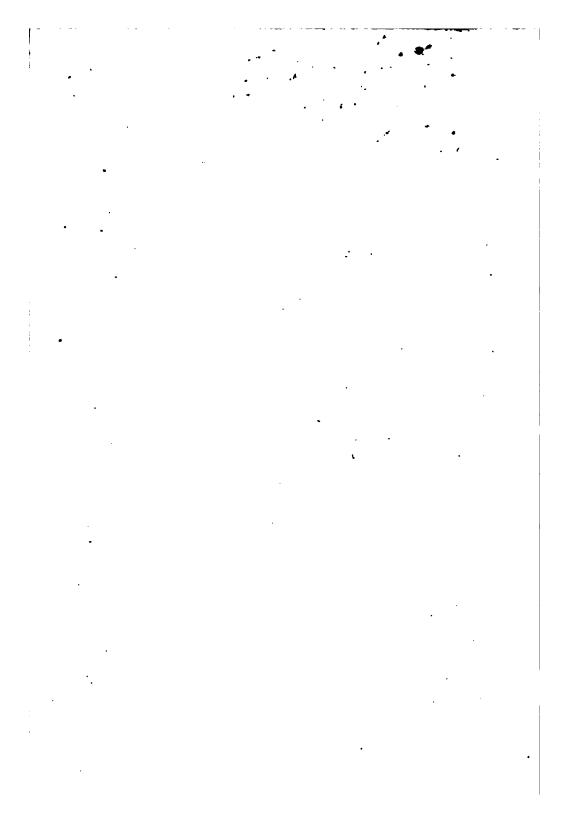

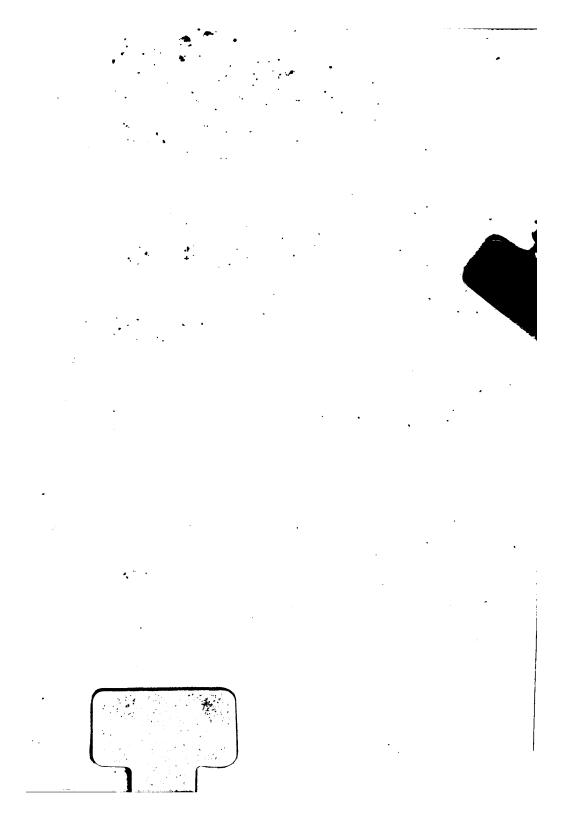

